Das Abonnement auf dies mit Ausnahme ber Sonntage täglich erscheinenbe Blatt beträgt vierteljabrlich für die Stadt Pofen 11/2 Thir., für gang Preugen 1 Thir. 241/2 Ggr.

Beftellungen nehmen alle Poftanftalten bes In- und Auslandes an.

# De la militare de la constante de la constante

(11/4 Sgr. für die fünfgefpaltene Beile ober beren Raum: Reflamen verhaltnigmäßig bober) find an die Erpedition zu richten und werben für die an demfelben Tage er-Scheinende Hummer nur bis 10 Uhr Bormittags au-

Amtliches.

Der "Staatsanzeiger" bringt nachstehende Allerhochfte Berorbnung bom 6. Dai 1862, wegen Ginberufung der beiden Saufer bes Landtags der Monarchie:

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaben, Konig von Preugen ac. verordnen in Gemagheit des Urt. 51 der Berfaffunge-Urtunde vom 31. Januar 1850 auf ben Antrag Unferes Staats . Minifteriums

Die beiden Saufer des Landtages der Monarchie, bas Berren-baus und bas Saus der Abgeordneten, werden auf den 19. Mat d. S. in Uniere Saupt- und Refidengftadt Berlin gufammenberufen. Das Staats- Dinifterium wird mit der Ausführung Diefer

Berordnung beauftragt. Urfundlich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterfdrift und

beigebrudtem Roniglichen Infiegel. Begeben Berlin, ben 6. Dai 1862.

(L. S.) Wilhelm.

M. Dring gu Gobenlobe, von der Depot. von Roon. Graf pon Bernftorff. Graf von Benplig. von Mubler. Graf gur Lippe. von Jagom.

Berlin, 8. Mai. Se. Majestät der König haben Allergnädigft geruht: Die Landgeftüt-Dirigenten, Oberft-Lieutenant a. D. von Rope zu Birke und Major a. D. hildebrand zu Marienwerder, zu Gestüt-Direktoren mit dem Range der Kaihe vierter Klasse zu ernennen; so wie dem Geheimen expedirenden Sekretär und Vorstand der Gesandtichafts-Kanzlei in Paris, Gas perint, to wie dem Geheimen erpedirenden Sefretar bei der Gefandingen in Buftro w, den Charafter als hofrath zu verleiben; ferner dem Rammerherrn Buftro w, den Charafter als hofrath zu verleiben; ferner dem Rammerherrn Breiferen von Efe bed zu Zweibrücken die Erlaubniß zur Anlegung des von des herzogs von Anhalt-Dessau hobeit ihm verliehenen Rommandeurfreuzes bes herzogs von Anhalt-Dessau hobeit ihm verliehenen Kommandeurfreuzes Baren zu ertheilen.

Der bisberige Privatdozent Dr. Friedrich Ueberweg in Bonn ift zum außerorbentlichen Professor in der philosophischen Batultat der Königlichen Uniberfitat zu Königsberg ernannt worden.

#### Telegramme ber Bofener Zeitung.

Mien, Mittwoch 7. Mai, Nachmittage. In ber Putigen Sigung bes Unterhauses fand bie Dietuffion über bas Budget bes Dlinifteriums bes Leußern ftatt. Rutanba wünfchie bor ber Botirung Aufflärungen über bie Bringipien der jetigen Politit, inebefondere in Betreff Deutsch= lande und Italiene. Graf Rechberg antwortete: Deftreich werbe ftete in Deutschland die ihm gebührende Stellung fest-Buhalten bestrebt fein. Die Bolitit ber Ginmifchung in Stalien, welche bittere Fruchte getragen, fei aufgegeben; feit bem Jahre 1859 fei die öftreichische Politit in Stalien die ber Bertheibigung. In Bezug auf die furheffifche Frage, fo habe ber Bundestagegefandte ben Auftrag, mit bem preugi= iden Sand in Sand zu gehen.

Raffel, Mittwoch 7. Dai. Bon elf bom Boligeis Direttor borgelabenen Landburgermeiftern haben heute fieben Die Anerkennung ber Sechziger = Berfaffung berweigert, bier Die berlangte Erfiarung abgegeben.

London, Mittwoch 7. Mai, Bormittage. Die heu-Morning Poft" fagt: Der bon Mercier unternommene Shritt ift gewiß ein außerorbentlicher, fo lange wir ihn nicht burch eine europäische Kombination gebilligt wiffen, und so viel wir aus der Vergangenheit in Betreff ber ameris fanischen Bolitit ichliegen konnen, konnen wir nicht annehmen, daß ber Raifer napoleon feinem Gefandten ploglich Inftruftionen, eine ifolirte Sandlung auf fich zu nehmen, geben tonnte. Wir muffen also annehmen, bag Mercier auf eigene Sand gehandelt habe, aber unfere Erwartungen Don bem Gelingen Diefes Schrittes find nicht groß. Der gegenwartig große Feldzug muß erft beenbigt fein und nach Diesem, wenn Waffenruhe eingetreten, tann ber Augenblid du Unterhandlungen tommen. Jest ift jeder Bersuch biefer Urt, fpeziell bon Fremben unternommen, berfrüht.

Das preußische Bolt hat gesprochen und erwartet jest mit Spannung, welche Bedeutung die Staatslenter seinem Spruch beilegen werden. Bird seine Stimme gebort werben oder wird es die faure Arbeit der Bahlen erneuern muffen? Ge fteht an einem politischen Bendepunkte, an dem es gilt, folgenichmere, weittragende Entschlüffe zu faffen, einem Buftande bes Unbehagens zu entgeben und auch wieder den leitenden gaden gu finden, der zur vollen Berftändigung, zu unbefangenem Vertrauen dwischen der Regierung und den Regierten, wie deren Bertretern, führt. Es gilt, Preußen wieder als den Hort Deutschlands aufzutichten aus dem augenblidlichen Buftande der Lethargie, den der lette burch Migtrauen und hinterhaltige Staatsleitung hervorgerufene wiefpalt erzeugt hat.

Der Ausfall ber Bablen ift ber Fortbauer des Minifteriums Acht gunftig, und mer es mit bem gande mobimeint, fann nur buniden, daß in jener Region ein möglichft baldiger Bechfel einlete. Diefes Ministerium wird bas Bertrauen bes Abgeordneten-

hauses durch feine Konzelfion mehr erringen; denn es hat den unverzeihlichen Fehler gemacht, fich als Parteiminifterium zu geriren.

hat das Abgeordnetenhaus dies erreicht, mit einem Ministerium aus feiner Dehrheit zu verhandeln, bann barf auf feine Dagigung gerechnet werden; benn Seder fieht, mas auf dem Spiele fteht, wie nothwendig es ift, daß wir bormarts tommen und dabei immer feften Boden unter den gugen behalten.

Benn wir hiernachft an unfere Proving denten, fo will es fdeinen, als merde bas Sauflein Abgeordnete, welches fie entfendet, faum bon nennenswerthem Ginflug bei der lofung der bevorftebenben Aufgaben fein. Die Polen werden mit fich zu thun haben, und fie fteben gu den deutschen Abgeordneten der Proving ihrer Babl nach wieder wie 2:1. Soviel Beit, wie ihnen das Saus einraumen wird, werden fie unbedingt fur fic in Unfprud nehmen. Schon fammeln fie das Material zu Reflamationen wegen Beeintrachtigung ihrer Sprache, megen Beeintrachtigung bei der Babl.

Bir find feine Polenhaffer, wie unfere Begner uns in Uns wendung einer eigenthumlichen Saftif nennen, wir fordern überall ftrifte Dandhabung der verfaffungemäßigen Rechte und fonnen daber auch nur munichen, daß diele Beichwerden untersucht werden und das etwa gefrantte Recht bergefteut werde. — Aber wir murden dann auch eine Untersuchung anderer Art munichen, nämlich darüber, ob die deutsche Rationalität diefer Proving im Abgeordnetenbaufe ibre angemeffene Bertretung habe ? Es muß dies im Sinblid auf Babirefultate, wie in Effa, durchaus beftritten merden.

Die Sould liegt nicht an der deutschen Bevollerung, fie bat fich im Bangen mader gehalten, mar in Liffa, wie in Goslin, wie in Grap auf dem Plage, felbft mo fie feine Ausficht hatte, ein Refultat für fich zu erlangen, und die polnifden Abgeordneten baben in mehreren Bahlbezirken nur mit einigen Stimmen gefiegt. Solde Riederlage ist immer ein halber Sieg, aber er trägt uns vorläufig feine Frucht. Auch die judische Bevollerung hat fich fast durchmeg Bu uns gehalten; nur in den fleinen polnischen Städten, wo das politische Bewußtsein noch durch das Interesse erftidt wird, ift es gelungen, fie gur Gegenpartet binüberzugieben. Beflagenswerth find aber geradezu die Borgange im Samter - Birnbaumer Rreife, mo menige Agitatoren, anicheinend auf die durch ein Pofener Beis tungsblatt empfangenen Inspirationen, eine entfesliche Ronfufion angerichtet haben, um ichlieglich bei bedeutender Uebergahl deutscher Bablmanner einen Polen und einen ihnen gang fremden Berliner ine Abgeordnetenbaus zu lootfen. Habeant sibi! Schlimm genug, wenn politische Rurgfichtigkeit bierbei mitgewiift - noch folimmer, wenn niedriger Gigennut feine Sand im Spiele gehabt bat.

3m Uebrigen freut es une, fonftatiren gu tonnen, daß die von gewiffer Seite empfohlene Rompromispolitit bei den Deutschen feinen Anklang gefunden bat. Es tann ihrer auch für die Bufunft febr wohl entrathen werden. Rur eine andere Begrenzung der Bablbegirte, und die deutschen Rreife werden auch ihre deutsche Bertretung haben. Gegenüber dem jestigen Buftande mare es vor-Bugieben, wenn jeder Kreis fur fich bliebe. In folder Ginrichtung tonnte Riemand ein Manover gur Beeinfluffung der Bablen erbliden, und die Ausübung des Bahlrechts, bei der großen Ausdehnung unferer Rreife unenolich entichwert, wurde bann nicht mehr mit folden Opfern verbunden fein, wie jest.

Die deutsche Bevolferung, verbunden mit der judifchen, ftellt aus der zweiten und erften Bablerabtheilung felbft in den mehr polnischen Rreifen die Mehrzahl ber Bahlmanner. Gine Abgrengung ber Bablbegirte nach Regierungefreifen murbe alfo mabrdeinlich das umgekehrte Berhältniß der polnischen zu den deutschen

Abgeordneten bervorbringen.

Deutschland.

Preugen. AD Berlin, 7. Mai. [Bur Rammereröffnung; der Rronpring; der Sandelsvertrag mit Frantreich; die turbeffifche Angelegenbeit.] In dem geftrigen Miniftertonfeil, welcher unter dem Borfip des Konige abgehalten murde, ift, wie man erfahrt, über mehrere auf den gandtag bezügliche Fragen berathen und Befdluß gefaßt worden. Aller Babricheinlichkeit nach wird die Sellion nicht durch den Ronig in Perfon, fondern durch den Pringen Sobenlobe als Borfigenden des Staatsministeriums eröffnet merden. - Der Rronpring ift von feinem Ausflug zur Bondoner Ausftellung mit febr gunftigen Gindruden zurudgekehrt. Die Briten haben die Anwesenheit unseres Prinzen und die Rede deffelben (f. unten) sehr dankbar aufgenommen. Auch das Befinden der Königin Biktoria soll sich in letter Beit mefentlich gebeffert baben. - Die Radricht, daß der Bebeimrath Delbrud nochmals eine Diffion nad Dunden erhalten werde hat fich nicht bestätigt. Unsere Regierung bat nach allen Geiten bin Die eingehendften Erlauterungen in Betreff des mit Franfreich vereinbarten Sandelsvertrages gegeben und wartet nun die Wirkung berselben in vollster Rube ab. Man halt hier an der Neberzeugung fest, daß der Beitritt sammtlicher Zollvereinsstaaten, Bayern, Burttemberg und Sannover eingeschlossen, im Laufe eines Monats erfolgen werde. — In Betreff Rurhessens scheinen endlich bier etnftere Entschlüsse zu reisen. Man begreift, daß ein Berfahren am Bunde nicht im Stande ist, dem Gange der Rasseler Politit Einhalt zu thun, und auf eine energifche Mitwirfung Deftreiche fann man gleichfalls nicht gablen. Deshalb wird man wohl daran den-fen, daß Preußens Macht allein hinreicht, um einer verständigen Politif in Rutheffen die Bahn zu brechen.

C Berlin, 7. Mai. [Bom Dofe; Fictefeier.] Im Laufe des heutigen Bormittags nahm der König die Bortrage der Bebeimrathe Illaire und Coftenoble, des General - Adjutanten v. Manteuffel ac. entgegen. Buvor batte ber Ronig ben Bejuch bes

Rronpringen empfangen, welcher beute fruh 73/4 Uhr von Bondon bierber gurudgetehrt ift. Bei feiner Anfunft maren auf dem Babnhofe anwejend ber englifche Gefandte Lord Loftus, Der ftellvertretende Polizeiprafident v. Winter ic. Dittags batte der Ronig eine Ronfereng mit dem Pringen gu Sobenlobe-Ingelfingen und dem t. Befandten Grafen gu Gulenburg, deffen Ernennung gum Sandelsminifter erwartet wird. Der Finangminifter v. d. Depot bat das Sotel des Sandelsminifteriums bereits geraumt und jest feine Wohnung im Finangminifterium genommen. - Der Rronpring wohnte heute dem Ministerrathe im Sotel des Staatsministertums bei, der von 1-31/4 Uhr dauerte. - Die hiesige Universitat feiert am 19. d. den 100jahrigen Geburtetag Fichte's in der Mula. Die Befange werden von der atademifden Liedertafel ausgeführt. Fichte wurde befanntlich am 19. Mai 1762 gu Rammenau bei Bijcofewerda in der Ober-Laufis geboren und ftarb gu Berlin am 29. 3a.

- [Gin Gerücht.] Bwifden Berrn b. Roon und herrn v. d. Benot foll es wieder ju bedeutenden Differengen getommen fein. Dr. v. d. Benot will die Bauten am Sadebulen einstellen. Es oll die fonigliche Enticheidung eingeholt werden. (R. 3.)

[Der Steuerfredit.] In Der porgeftrigen Sigung des Aelteftenfollegiums der Raufmannicaft murde auf Beraniaffung des Berüchts über den beabsichtigten Bingguiding auf Steuertres dite die Ernennung einer Rommiffion beichloffen, welche biefe Sache berathen foll.

Die Aufnahme bes Sandelsvertrages in Gub. deutschlands ift übertaschend gunftig. Go haben am 1. Mai Die Borftande der Sandelse, Fabrit- und Gewerberathe der Pfalz in Reuftadt einftimmig beichloffen, der Regierung die unbedingte annahme zu empfehlen. In Aichaffenburg bat der Gewerberath fein Gutachten abgegeben, daß ein Grund gur Ablehnung nicht vorliege. Der Raffeler Berein für Dandel und Gewerbe bat erflart, daß im Allgemeinen nichts gegen den Bertrag einzuwenden fei.

Dangig, 6. Mai. [Bur Marine; Seftungegefduge.] Der Oberflieutenant Graf v. Stradwig, bibberiger Rommandeur des Seebataillons, ift ale Regiments-Rommandeur nach Roblens verfest. Das Rommando des Seebataillons hat der Sauptmann D. d. Boly interimiftifch übernommen, und bezeichnet man ale Rachfolger des Grafen v. Stradwig in dem Rommando den Gardes Dauptmann v. Commerfeld. - Die alteften biefigen Seftungela. nonen werden in neuefter Beit gum Umgiegen nach Spandau gedidt. Ginige derfelben tragen Die Jahrengahl 1635 und den Ramen des Danziger Deifters, welcher fie gegoffen. Das damals bier don eine Ranonengiegeret eriftirte, deren gabrifate den Bedurf. niffen der Bergangenheit volltandig entfprachen, durfte bemertens.

Deftreich. Bien, 5. Mai. [Bur romifden Frage; die Agitation gegen den Sandelsvertrag mit grant. reid.] Die Bendung, die in der romifden grage bevorzufteben deint, feffelt bier noch immer das allgemeinfte Intereffe. Dan ift aber in der politifden Belt im Gangen beruhigter ale Die finan-Die Radricht von Diels Absendung gedrudt, Die Diplomatie ift offenbar meniger erfdredt, fie ift von der Wichtigkeit, welche die gegenwärtige Position Frankreichs in Rom für den Raifer Rapoleon bat, zu tief durchorungen, um fich ohne Beiteres zu dem Glauben entichließeu gu fonnen, man werde in Paris diefe Stel-lung ohne augerfte Roth aufgeben. Beinabe bat es den Anfchein, daß Napoleon nichts meiter beabfichtigt, als Bictor Emanuel Die Somierigleiten feines Aufenthaltes in Guditalien gu erleichtern, indem er fich die Miene giebt, ale wolle er " Stalien" in den Befig feiner Sauptstadt fegen. Bu leugnen ift nicht, daß wenn man fich überzeugt halten tonnte, daß die romifche Frage erledigt und Rom für die Diemontesen offen fei, mander tropige Raden in Reapel fich dem unvermeidlichen Geschid, anneltirt gu fein, willis ger beugen murde. Dauernd allerdings lagt fic ber Biderftand eines Bolles durch eine diplomatische Romodie nicht brechen, allein ein temporarer Erfolg ift immerbin zu erzielen. - Die Agitation gegen den von Preugen mit Frankreich abgeschloffenen Danbelevertrag nimmt immer größere Dimensionen an. Die öftreichischen Induftriellen haben in verichiedenen Bereinen Beerde Diefer gegen den Bertrag gerichteten Bewegung organifirt, von welchen aus fie auf Bolf und Regierung mit fratwollen Mitteln zu mirten, entdoffen find. (B53.)

Frankfurt a. Mt., 6. Mai. [Proteste.] Die kurhessische Berfaffungepartet hat mit einer prompten Sicherheit, wie fie vor ber Entfernung ihres allgemein anerkannten gubrers Dr. Detfer nicht größer hatte fein fonnen, den neueften Ungriff ber Regierung auf ihre Stellung abgeschlagen. Reiner ihrer Unhanger wird mab len; der Beffenverein allein wird dem neuen Bablaufruf golge leiften. Wohl aber werden gablreiche Berfaffungegetreue in den Babllotalen ericheinen, um ihren Proteft gegen die Daagregel bes Ministeriums, wo nicht dem Babltommiffar, fo boch dem offentlichen Gemiffen zu Protofoll zu geben. Gleichzeitig mit diefem Entichluß find die erften der in Gießen beschloffenen glugblatter der Berfaffungspartei zu vielen Laufenden ins gand gegangen. Ste werden ergangen, mas die "Morgenzeitung" nur ichmach und mas die auswärtigen Organe der Berfassungspartei zum Theil gar nicht mehr sagen können. (B. A. 3.)

Seffen. C. S. Raffel, 6. Mai. [Bur Berfaffungs-frage.] Das Ausschreiben des Ministeriums des Innern gur Bornahme der gandtagsmablen ift nunmehr erlaffen. Die Regierung ift alfo entichloffen, auf dem bisberigen Wege, unbefummert um ben preußisch=öftreichifden Antrag, unbefummert um die ibr ertheilten Rathichlage, fortzufahren und um jeden Preis eine zweite Rammer zu Stande zu bringen, die fich nicht von vornherein für intompetent gur Bornahme von landständischen Geschäften erflart. Belden Berth eine folche "Zwangstammer" fur die Regierung haben fann, ift schwer einzusehen, ba sich benn doch Niemand der Neberzeugung anschließen fann, daß dieselbe meder der Ausbruck des gandes noch der Bahlberechtigten ift, daß sie vielmehr nur in dem heffenverein oder Treubund, ihre Stupe wie ihren Schöpfer findet. Reben dem Staatsrath a. D. Scheffer gebührt dem Ronfiftorialrath und Professor Bilmar febr mesentlich die Ghre, die Berordnung vom 26. April d. 3. veranlaßt zu haben, wie er denn überhaupt ichon seit einiger Beit, wenn auch beimlich und ohne Bor-wiffen des Landesherrn, die Bande wieder sehr ftart im Spiel hat. Die Angelegenheiten der Univerfitat Marburg foll er faft vollftanbig leiten, die Berufung des Professors Rogbach, den mir trop aller bruderlichen Liebe den Preußen recht gern gelaffen hatten, ift Bilmars Wert, und wenn fr. Rogbach, die, wie es heißt, neuerdings geftellte Bedingung, daß gleichzeitig auch fein Schwager nach Rutheffen berufen werde, erreicht, fo werden wir auch biefe Acquifition von zweifelhaftem Berthe nur dem Ginfluffe Bilmare gu verdanten haben. Bie Bilmar felbft der extremften religiöfen Richtung angehört, deren natürliche Früchte Intolerang und Gemiffensdrud find, fo fucht er auch Manner derfelben Richtung gu Genof-

#### Großbritannien und Irland.

er feinen Mann gefunden.

fen, und in Rogbach, fruber ultraliberal, nachher ultrafeudal, bat

London, 5. Mai. [Bantett der toniglichen Ala. dem te.] Um vorigen Sonnabend gaben der Prafident und die Mitglieder der foniglichen Afademie der Runfte im Lotate ber Gefellicaft bei Trafalgar-Square einer glanzenden Gefellicaft ein Beftmabl. Den Borfip führte der Prafident der Royal Academy, Sir Charles Gaftlate. Unter den Gaften befanden fich Ihre toniglichen Sobeiten der Rronpring von Preugen und der Bergog von Cambridge, der größere Theil der Minifter, viele Bertreter der Ariftofratie, der Ergbifchof von Yort und die Bijdofe von Condon und Orford, der Cord-Mayor, herr Thaderay und herr Charles Didens. Rach Ausbringung ber üblichen loyalen Toafte auf die Ronigin, den Prinzen von Bales und die übrigen Mitglieder der foniglichen Familie erhob fich Sir C. Gaftlate und fprach: "Wir find bet diefer Belegenheit mit der Unwesenheit eines erlauchten fremden Gaftes, Gr. foniglichen Sobeit des Rronpringen von Preu-Ben, beehrt, der, enge verbunden mit der foniglichen Familie Englands, einen doppelten Unipruch auf unsere Bochachtung bat. Ge. tonigliche Sobeit hat geruht, unser gand als Prafident einer preu-Bifden Rommiffion bei Belegenheit der Eröffnung der Beltausftellung zu besuchen. Wir haben die Ehre, ihm ein hochachtungs. volles und herzliches Billtommen zu bieten, und ich ergreife diefe Belegenheit, um Gr. foniglichen Sobeit Blud zu munichen zu den bewunderungswürdigen Proben der Runft und des Gewerbfleißes, welche Preugen gu Diefer großen Ausstellung geliefert dat. Diefe Berte muffen den edlen Betteifer der Ginfender aus anderen gandern, die fich fammtlich ehrenvoll ausgezeichnet haben, erweden, und wir gelangen auf diese Beise zu dem Gefühle, daß eine folche internationale Rebenbuhlerichaft, indem fie den Erfindungegeift und Bewerbfleiß anspornt, den Bertebr gwijden den Nationen erleichtert und ihre tommerziellen Gulfequellen entfaltet und vergrößert, die allgemeine Friedenstiebe fördern muß. Se. königliche Hoheit der Kronpring von Preußen lebe hoch!" Se. königliche Hoheit antwortete:

#### Literarisches feuilleton.

1. Der Sausfreund. Illustrirtes Familienbuch. Redigirt von hans Wachenhusen. Berlin, Berlagskomptoir (A. Dominé). (Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.) Preis pro Monatheft 5 Sar.

Bie mader der Deutsche in Allem nachstrebt, mas andere, und befonders verwandte Nationen, ihnen vormachten, davon legt neben der industriellen auch die Buchhandlerwelt ein vollgultiges Beugnif ab. Wenn man einen Band der Leipziger Illuftrirten Zeitung von heute mit einem Bande derfelben Beitschrift vergleicht, als fie noch in den erften Anabenjahren ftand, fo tann man fich in Be-rudfichtigung der außern Gestalt, wie des Gehaltes taum einen Begriff davon machen, wie diese Zeitung, gemäß unfrer heutigen Unichauungen, einen Erfolg erringen tonnte, der ihr nunmehriges traftiges Leben möglich machte. Es giebt feinen Theil der Erde, wo gebildete Menichen wohnen und neben den englifden und frangofischen illustrirten Journalen nicht auch Bebers , Bluftrirte Beitung" auslage. Ja, noch mehr: unfre deutsche Bluftrite Zeitung bat ihre englischen und frangofischen Rolleginnen überflügelt; welches felbst - ein icones Zeichen von Unpartheilichkeit der Rritit, -von frangofischer Seite zugeben wird, was ber geneigte Leser, wenn er die "Revue des deux mondes" verfolgt, neulich hat lesen konnen. Die Gartenlaube bat faum das Junglingsalter erreicht und er= icheint jest in einer Auflage von nabezu 140,000 Exemplaren. Sie ift ein lieber Bote aus der fernen Beimath für alle unfre gands= leute, mogen fie nun bei ben Patagoniern, bei den Buidmannern, Chinefen oder Auftraliern wohnen. Es giebt (ein einziges englifches "Magazin" abgerechnet) feine Beitschrift ber Welt, welche einer fo ftattlichen Auflage fich ruhmen darf.

Die Gartenlaube, welche mit einer ans Bunderbare grenzenben Rapidität immer nach Taufenden ihre Auflage sich vermehren jah, forderte natürlich die deutschen Buchhändler zur Konkurrenz

heraus.

So entstand der vortrefflich redigirte und ausgestattete "Feierabend", der bei Sugo Scheube in Gotha erschien, sich aber, wie es bei einer solchen Zeitschrift ganz natürlich, nicht in den ersten Jahren gleich bezahlt machte, sondern seinen Berleger in einen ziemlich schimpslichen Bankerot verwickelte und nach dem schönen Amerika trieb.

Bie Pilze tauchten nun ab und zu Bersuche mit illustrirten Beitschriften hervor; auf die meiften kann man den Rückert'ichen Spruch anwenden:

Bie viele gingen bin, vom Drang des Tag's getrieben, Und wo fie gingen ift nicht ihre Spur geblieben.

Ilustrirte Zeiten, Welten, Blätter von hans zu haus, womöglich Rasenbanken und Jasminlauben überschwemmten den Buchhändlermarkt. Man wußte sich kaum vor ihnen zu retten und "Sir Charles Caftlate, Em. fonigl. Hobeit, Mylords und meine Herren, ich hoffe, daß Sie meine Dantbarkeit für die berdliche Beife, in welcher meine Gesundheit ausgebracht und der Toaft aufgenommen worden ist, nicht nach der Art abmessen werden, wie ich meinen Dant aussprechen werde, da ich leider fürchte, nicht im Stande zu fein, meine Gefühle so auszudrücken, wie es mir vielleicht möglich fein wurde, wenn ich langer mit der Sprache Diefes mir fo theuren gandes vertraut mare. 3ch dante Ihnen guvorderft für die freundliche Beife, in welcher Sie meiner naben Bermandtchaft zum englischen Königshause gedacht haben, und ich fann es bei diefer Gelegenheit nicht unterlaffen, des Berluftes Ermähnung zu thun, welchen dieses Land vor Rurgem erlitten hat, eines Berluftes, den Ihre konigl. Familie, fo wie auch die meinige, fo tief empfindet. Bir alle haben von dem Prafidenten gebort, wie diefer Berluft bier gefühlt worden ift, und es freut mich, fagen gu fonnen, daß in meinem Baterlande daffelbe gemiffer Maagen einem Denkmale gleichkommende Gefühl (monumental feeling) mit dem Andenten jenes une fo ploglich entriffenen theueren Pringen ftets verfnupft bleiben wird. Ich brauche nicht gu fagen, wie gludlich ich mich ichage, daß es mir vergonnt ift, bei diefem großen Friedens feste zugegen zu sein und zu gleicher Beit das große Unternehmen zu ehren, welches wir dem großen Geifte verdanken, den ich mit Stolz meinen Schwiegervater nennen durfte. 3ch habe Ihnen ferner, Gir Charles, fur die Urt gu banten, wie Sie eben über ben Stand von Runft und Biffenschaft in meinem Baterlande, und namentlich über die zu der Beltausstellung gesandten Gegenftande gesprochen haben. Es ift für mich ein erfreulicher Gedante, daß, nach der Art, wie diefe Meugerung des Prafidenten aufgenommen wurde, zu ichließen, Sie alle mit ihm in diesem Puntte übereinguftimmen icheinen, und dente, ich darf wohl fagen, daß bas gleiche Gefühl fur die englische Runft in meinem Baterlande Erwiderung findet. 3ch darf bier wohl fagen und ich fage es mit Stolz, daß Ihre Pringeß Royal zu den erften Bertretern der englischen Runft in meinem Baterlande gebort. Indem ich Ihnen nochmals für den freundlichen Empfang dante, der mir von Ihrer Geite gu Theil geworden ift, tann ich nur noch bingufügen, daß derfelbe mahrcheinlich ein neues Band fein wird, welches jene warmen Sympathien verftarft, die ich ftete für diefes große gand empfunden habe, und noch mehr, daß die ftarte Sympathie, welche ftets in meinem Bergen gelebt bat, in Preugen und dem großen deutschen Baterlande mehr und mehr und für immer fortbefteben wird.

Donnerflag den **2**8. Mai 1862

Den Toaft auf Beer und Blotte beantwortete ber Bergog von Cambridge, den auf die Minifter Lord Palmerfton. Der Premier fagte u. A.: ,3ch muß zweier Umftande Erwähnung thun, die der gegenwärtigen Berfammlung eigenthumlich find. Der eine ift bie Unwesenheit eines ber ausgezeichnetften Pringen, beren fich Guropa rühmen tann, ein Pring, der gludlicher Weife unferem Ronigshaufe durch eine Berbindung verfnupft ift, welche hoffentlich allen Betheis ligten gum Gegen gereichen wird, eines Pringen, der eben fo ausgezeichnet und geadelt durch die Befinnungen ift, die Sie aus feinem Munde vernommen haben, wie durch das erlauchte Saus, dem er entsproffen ift. Der andere Umftand ift der Tod eines der ausgezeichnetften Beschüßer der Runft in unserem gande. Das Auge, welches im Stande war, mit icharfem Blid Berdienft da zu entdeden, wo Andere es nicht entdedt haben wurden, und die Thatigfeit des Benies bis in die fleinsten Ginzelheiten zu verfolgen, das Muge ift jest geschloffen. Die Lippen, welche mit dem richtigften Urtheil den Leiftungen des Genies Beifall zu fpenden und das noch nicht in vollem Lichte des Ruhmes ftrahlende, fich emportampfende Talent zu ermuthigen wußten diese Lippen sind jest auf immer ge-

weinte ihnen ein paar andächtige Dankes- nicht Trauerthränen nach, wenn sie das Zeitliche gesegnet hatten.
Die Gartenlaube hatte wie ein umgekehrtes Meteor den

Die Gartenlaube hatte wie ein umgekehrtes Meteor den Beg von unten nach oben schleunig zurückgelegt und stand einmal in unerreichdarer Glorie da. Sewissenlose und schändliche Renegaten kehrten immer wieder zu ihr zurück. Denn von all' den illusstrirten Journalen war die Gartenlaube am besten redigirt. Doch wenn man auf ihrem Titel liest: Redasteure: Diezmann und Stolle, so glaube man nur ja nicht, daß diese Herren die wirklich Redigirenden sind. Mit diesen Namen ist einsach dem sächsischen Preßgeseße genügt, welches das Redaktorat sur Zeitungen und Zeitschriften nur Eingebornen gestattet. In Wirklickeit ist und war der Berleger, Buchhändler Ernst Reil, der Redakteur; sintemal er nun aber, wegen politischer Bergehen, Festungsstrase abgebüßt hatte, und noch bis heute zu stolz ist um die Wiederertheilung der ihm aberkannten bürgerlichen Sprenrechte zu betteln, so liegt es nahe, daß der Redakteur de facto, Ernst Reil, sich nicht als solcher bekennen darf; — in neuerer Zeit erst zeichnet er sich als "Herausgeber" der Gartenlaube. Auch war es damals sür das entstehende Blatt recht hübsch, zwei so geachtete Schriftstellernamen wie Die zemann und Stolle an seiner Spiße zu tragen.

Keil entwickelte als Redakteur ein ungemeines Geschick und ein seines Geschl für den Geschmack der Leser; — aber er hat sich dadurch tortreißen lassen, sich sür unsehlbar zu halten. Es kam ihm nicht darauf an, höchst geachteten und — empfindlichen Autoren die gelieserten Arbeiten gerade nach seinem Geschmack zusammenzustreichen, welches Geschäft er heute noch mit ungeschwächten Krästen fortsept. Er hat es demgemäß mit den bedeutenosten Namen der Gegenwart (Gupkom, Marggraff 2c.), verdorben. Die Gartenlaube jedoch übt ihr titanenhastes Wachsthum ruhig weiter, denn sie ist Mode, und die Fehler und hin und wieder auftretenden Mißgriffe in der Redaktion bleiben dem Auge des Laien verborgen. Es ist und bleibt aber einmal auf die Dauer sich nicht gleich, ob ein Schriftsteller von Fach oder ein Buchkändler die Redaktion eines belletristischen Unternehmens sührt.

Bon all ben auftauchenden Konkurrentinnen der Gartenlaube hat sich das "Panorama", vorzüglich aber Hans Wachenstusens "Haus freund" einen großen Leserkreis zu erkämpsen gewußt. Der Lestere schreitet auf seiner Bahn, ohne Ueberstürzung, aber unbeirrt und erfreulich fort. Der Haussreund erscheint in eleganten, mit geschmackvollem Umschlag versehenen, Monathesten; uns liegen die sechs hefte des sunften Bandes vor.

Die Gartenlaube scheint mit Borliebe darauf zu halten, daß jedes ihrer Monatheste stets als ein abgeschlossens Ganze auftritt. Nur einmal wurde sie diesem ihrem Sauptprogramm untreu und zwar bei Beröffentlichung des Romans von Otto Ruppius: "Ein Deutscher". Diese Untreue hat ihr nicht zum Schaden gereicht, der Roman von Ruppius ist von der Leserwelt, um mich eines banalen,

schlossen, und die Hand, welche der Kunst in allen Zweigen so reiche Gaben reichte, ist jest leblos und kalt. Es ist das ein trauriger Gedanke, und ich fühle, daß die Künstler unseres Landes den Berluft, welchen wir erlitten haben, eben so tief, dauernd und aufrichtig empfinden werden, wie irgend eine Klasse der Unterthanen Ihrer Majestät."

London, 7. Mai. [Telegr.] In der gestrigen Situng des Unterhauses erwiederte Lord Palmerston auf eine Interpellation Griffith's, die Regierung habe über das Borruden der Perser gegen Herat keine Nachrichten erhalten.

#### Frantreichen and Rusland and and

Paris, 5. Mai. [Neue Schießversuche.] Die "Débats" bringen einen Artikel über die gezogene Kanone, und die Bergleischungen, welche sie in Bezug auf die Ausbildung dieser Wasse zwisschen den einzelnen Ländern anstellt, scheinen nach dem Bersasser des Artikels, Herrn Aaver Raymond, zu Gunsten Frankreichs auszusalten. Obgleich man über die neuesten Bersuche, die mit dem vis jest noch geheim gehaltenen, vervollkommneten Geschüße angestellt wurden, nichts Zuverlässiges weiß, so glaubt Herr Raymond doch versichern zu können, daß die in korient probirte Jopsündige Schisstanone, von der auch bereits der "Nord" gesprochen, die beste ist. Sie schießt mit einer Pulverladung von 12 Kilogramm Daubigen von 45 Kilogramm, mit denen sie auf 1000 Meter 12 Centimetres dicke Eisenplatten durchbohrt. Sie ist von Oberst Freuille de Beaulieu, dem Bater der gezogenen Kanone, erfunden, und die Hauptverbesserung soll darin bestehen, daß das Geschüß am hinteren Theile mit vielen kleinen Dessungen versehen ist, wodurch, ohne daß die Wurskrast selbst beeinträchtigt wird, die Gase zum Theil entweichen und den Rüchprall des Stückes ungemein verringern. — Der "R. P. Z." wird von hier mitgetheilt, daß im Lager von Chalons Bersuche mit einer gepanzerten Batterie gemacht werden sollen, die ungefähr das im Landkriege zu leisten bestimmt seine den sollen, die ungefähr das im Landkriege zu leisten bestimmt seine Monitor auf Rädern, und vorzugsweise auf die Beschießung der Kestungen berechnet.

- [Tagesbericht.] Seute wurde der 41. Todestag des Raisers Napoleon I. in den Tuilerien und dem Invaliden-Hotel feierlichft begangen. - Dem geftrigen Bettrennen im Boulogner Baldden wohnten der Raifer, Die Raiferin, der taiferliche Pring, die Königin von holland und faft alle Notabilitäten von Paris an. Ihre Majeftaten hatten auf der taiferlichen Tribune Plag genommen. Die Ronigin faß zwifden dem Raifer, der die Pringeffin Murat zu seiner Rechten hatte, und der Raiserin, zu beren Seite die Prinzessin Anna Murat Plat genommen. Des Abends begaben fich der Raifer, die Raiferin und die Konigin zu einer Borftellung im Cirque Napoleon (Champs Elpiée). - Der Sultan bat dem Raifer Napoleon mehrere der riefigen Brongefanonen, die von der Belagerung von Rhodus herrühren, gefchenft. Diefelben find in Toulon eingetroffen. - Laut einem Gefegentwurf, der dem gesetzgebenden Korper noch in der jesigen Selfion vorgelegt wird, foll es in Butunft in gang Frankreich nur Litre- und halbe Litre-Flaschen geben. — Wir vernehmen", meldet die "Patrie", "daß die Dampspacht "Terome Rapoleon" den 10. Abends in Marseille er wartet wird. Man versichert, daß daß Schiff den 11. Mai in Set geben und eine Fahrt nach Italien ausführen wird." — Die beiden Pangerbatterien "Pei-So" und "Saigun" find in Rochefort angefommen, wo fie vollendet und nach einem gang neuen Plane be-

waffnet werden follen.

- [Ein frangösischer Agent für Berlin.] Man schreibt

aber passenden Ausdruckes zu bedienen, formlich verschlungen worden, und gerade zur Zeit der Beröffentlichung von "Ein Deutscher" stieg die Auslage wöchentlich nach hunderten.

Wachenhusen hat nun vielleicht noch einen feinern Blick für bassenige, was das Lesepublikum will. Auch er bringt, neben kleineren Stizzen und für sich abgeschlossen Arbeiten, Romane. Denn auch das "Deutsche Magazin" von Rodenberg arbeitet sich dadurch ja rüftig empor, daß es es diese moderne Art des Epos vorzugsweise kultivirt.

Der uns vorliegende Band des "Hausfreundes" bringt einen bistorischen Roman "Der Leibeigene" von G. Cleeves. Schon der Titel beweist, daß er eine russische Geschichte ist. Der Roman spielt zu Ansang des vorigen Jahrhunderts und sührt uns in tresslichen Charafterbildern interessante Personlichseiten der russischen Geschichte vor. Die Geldin des Romans ist die Raiserin Ratharina. Man glaube aber ja nicht, daß man es hier mit Schauerscenen und einem Schauer-Roman, wie "der Henser von Petersburg", die Bluthand", "Geheimnisse von Petersburg" z. zu thun hat. Der Leibeigene" ist eine spannend und lebendig geschriebene Geschichte, voll Leben und psychologischer Schärse; mit bewnndernswerther Geschicklichseit hat es der Versässer vermieden, die Grenze des ästhetisch Schönen (im höheren Sinne) zu überschreiten, und bei der dargebotenen Tülle von packenden Scenen will es etwas jagen, wenn man selbst den Schein zu wahren gewußt hat, daß man ein Weniges auf die Thränendrüseu und auf die Fähigseit des "Hanptgauselns" bei den werthen Lesern spekulirte.

Im zweiten Bande beginnt dann gleichzeitig ein Roman von Wachenhusen "Eva's Tochter". Der Roman ist in dem uns vorliegenden Bande noch nicht beendet und spinnt sich ruhig meiter fort; begreislicher Beise können wir keine Besprechung desselben geben, so lange er uns nicht vollständig vorliegt. Das aber zeigen die dis jest veröffentlichten Kapitel, daß es der alte liebenswürdige Wachenhusen mit der gewandten, geistvollen Feder ist, der diesen Roman schreibt.

Der Herausgeber versteht es die tüchtigsten Kräfte zur Mitarbeiterschaft am Sausfreunde heranzuziehen, der geneigte Leser begegnet vielen Namen, die er ichon lange liebgewonnen hat, und welche er auf dem Zettel mit großer Vorliebe verzeichnet, den er in die Leihbibliothek schieft, um geistige Nahrung sich auszubitten.

Die frischen hubschen Stizzen des Herausgebers sind oft von hohem Werthe. Man hat manchmal Bachenhusen einen Blase genannt, und wollte das aus seinen neuesten Schriften herausgelesen haben. Dann muß der Schriftfteller eine Uebergangsperiode gehabt haben, denn seine neuesten Stizzen halten an pikanter Schärse und prickelnder Frische vollständig den Bergleich mit Allem aus, was Bachenhusen se Gutes geschrieben hat. Hackländer sollte sich nach nach den gelehrten Meinungen des Leihbibliotheken-Publikums aus schon lange ausgeschrieben haben; sein neuester Roman, den er im

der Bo3." von bier: Die große Aufmertsamteit, welche bier den | inneren Parteifampfen Preugens zugewandt ift, fpricht fich in dem Umstande aus, daß dem Raifer die Berichte, welche Pring Latour bierber fendet, nicht genügen, es ift ein eigener Berichterftatter gewählt worden, der, der Legation attachirt, Nachrichten aus Berlin einschicken foll. Wie ich glaube, ift ein folder in ber Person eines herrn Raper gefunden, der, wenn ich nicht irre, auch herrn de Clercq, dem handelspolitischen Unterhandler in der Sandelsvertragangelegenheit, einige Zeit in Berlin affiftirt bat. Barum ber Raifer fo genau über Berlin unterrichtet gu fein wunscht? Dan erinnert baran, bag auch Rapoleon I, feine intimen Berichterftatter in den europäischen Sauptstädten zu unterhalten pflegte.

Belgien.

Bruffel, 5. Dlai. [Der Senat] hat heute das auf 3,356,000 Fr. fich belaufende Budget des Auswärtigen mit 20 Stimmen genehmigt. 3molf Mitglieder der Rechten, fammtlich auf Grund der Anerkennung Italiens, enthielten fich der Abstimmung.

Turin, 3. Mai. [Tagesnotizen.] Die italienischen Pringen humbert und Amadeus treten im nachften Monat ihre große Reise an; fie besuchen die Insel Gardinten, Neapel, Sicilien, Ronstantinopel und Egypten; Senator Sismonda begleitet die Prinzen. — Die italienische Regierung hat Kontraste Behuss Lieserung von 210,000 Gewehren abgeschlossen. — Garibaldi besuchte am 29. und 30. April die Schlachtfelder von Solserino und San Martino und begab fich dann nach Defengano, wo er vom Balton des Saufes Machioni eine Rede hielt, worin er wieder die "baldige Befreiung" Roms und Benedigs verbieß. — Als Mitichuldige des Barons Colenza wurden in Neapel verhaftet: D'Ambrofio, Bater und Sohn, ebemalige bourbouische Offiziere, Gallo, Bruder des Bischofs und Beichtvaters Ferdinand's II., Marchese Cancellotti, Torrenteres und ein Sicilianer Namens Tommafini.

[Biftor Emanuel an Napoleon.] Die Depeiche, welche Biftor Emanuel an Napoleon III. richtete, lautete ben

"Nationalites" zufolge: "Neapel, 3. Mai, 121/2 Uhr. Der König von Italien an Ge. Majeftat ben Kaifer der Franzosen. Ich habe so eben der Flotte einen Besuch gemacht, die Sie die Güte hatten, nach diesem Hasen zu senden. Dieser Beweis des Bohlwollens Ihrerseits für meine Person und der Sympathie für die italienische Sache hat mich tief gerührt und ich sage Ihnen Dant dafür. Seit langer Beit, Sire, war ich nicht so bewegt wie an dem heutigen Tage. Die Ordnung, welche in diesen zu Theil werden, widerlegen siegen die Bersemdungen unserer Keinde und werden hoffentlich Europa überzeugen, daß die Idee der Universitäteligen die Bersemdungen unserer Keinde und werden hoffentlich Europa überzeugen, daß die Idee der Einbeit Staliene auf feften Grundlagen rubt und allen Stalienern tief ine Berg Begraben ift. Genehmigen Gie, Gire, Die Gefühle meiner aufrichtigen und unmandelbaren Freundschaft.

Spanien. - [Raumung Tetuan 8.] Die fpanifchen Truppen, welche Tetuan befest hatten, haben daffelbe nun geräumt. Die Streitfrafte, welche in Folge diefer Raumung nad Spanien gurudfebren, befieben aus 63 Rorpetommandanten, 570 Diffizieren, 12,000 Dann und 1300 Pferden.

Wahlang elegenheiten.

Mur. Goslin, 6. Mai. Bei der Abgeordnetenwahl für die Kreise Posen und Obornik haben die polnischen Randidaten, Thaddaus v. Chlapowski und St. Graf Plater mit einer Stimme, 176 gegen 175, gegen die deutschen Randidaten, Rreibrichter Engenbaum und v. Tempelhoff, gefiegt. Die Deutschen hatten fich geeinigt und namentlich hatten die Schwerfenzer fich unter der Be-

Feuilleton der "Roln. 3." veröffentlicht, " die duntle Stunde", zeigt, daß fich auch der fleißigste Romanlefer, trop geträumter Unfehlbarkeit, in feinem Urtheil über Schriftfteller irren fann.

Subich und mohl befähigt mit den gleichartigen Arbeiten in ber Gartenlaube zu rivalifiren, find die naturgeschichtlichen Beitrage

bon Dr. A. Hausmann, Beinrich v. Littrow u. A.

Das Feuilleton endlich ift unbedenflich reichhaltiger, als basjenige, welches unter bem Titel "Blätter und Bluthen" die Gartenlaube bringt. Im Feuilleton wird auch, und das hat uns febr wohl Befallen mogen, die deutsche Dlufe mehr berudfichtigt, als es bei Dergleichen Unternehmungen fonft der Fall ift. Dit vielem Ber-Anugen bemerten wir, daß die poetischen Beitrage durchaus nicht Beroubungen ichwarmerijder Gefundaner oder fonft gefühlsfeliger egien find. Go boch wir jedes gute Gedicht, mag es nun von wem es wolle verfaßt fein, achten, und fo febr wir uns feiner freuen, fo beinlich berührt es uns ftete, in einigen Journalen unfertige Gebanten in wenn auch manchmal glatt aussehenden Reimen nieder-Belegt gu finden. Bir wollen gesteben, daß es uns überrascht bat, einem ber bedeutenoften Dichter der Gegenwart im Feuilleton des barmlofen und bescheidenen hausfreundes zu begegnen: Fr. Bodenftedt, dem genialenlleberjeper der Sonette Chafespeare's und der Lieder des Mirga-Schaffy. Auch Bachenhufen felbft - eine neue Seite, die wir bei ihm entbeden — beffeigt dann und wann ben Pegasus. Reitet er auch nicht den Paradetrab des Stallmeifters xar exoyyv, jo verfteht er es doch, zu zeigen, daß er eine recht for-Tette Soule durchgemacht hat und in der Arena das Erworbene gu bermertben meiß.

Bas nun die Muftrationen betrifft, fo tann freilich nicht geleugnet werden, daß die Meußerlichkeit derfelben in der Gartenlaube eleganter und feiner ift. Undere aber geftaltet fich das mit bem Beift, der Rraft, die man von jedem Golgichnitt erwarten fann und muß. Es ift Leben und Charafter in ben (febr gablreichen) Bolgichnitten des Sausfreundes, die oft an die Auffaffung englischer Meister erinnern. Freilich find die Namen der Mustrateure, resp. der Maler, welche die Zeichnungen entworfen haben, vom besten Rlange; wir finden verzeichnet die Ramen A. Bed, Fidenticher, Oppenheim (Duffeldorf), Schweiffinger, Leutemann, Neumann und Rirchhoff (Leipzig). Bon den vielen Ilustrationen heben wir, als gang allerliebit, das Oppenheim'iche Genrebild im fecften Befte: Rufficher Gesangsunterricht", bervor.

Go febr une nun im Allgemeinen ber "hausfreund" angefprocen hat und fo gebührend wir ihn anertannten, fo mochten wir doch auch mit Demjenigen nicht gurudhalten, was uns miffiel. Es ift freilich mahr, daß bas, wovon wir fprechen wollen, gar nicht jum eigentlichen "Sausfreund" gehört, fondern eine einfache Zugabe bildet. Bir meinen die Kunftblätter, die gegen landesübliche Nachzahlung als Prämien gegeben werden. Ueber Berth oder Unwerth diefer Runftblatter wollen wir bier gar nichts fagen, aus dem einfachen Grunde,

dingung der bei der Bormahl vorhandenen Majorität unterworfen, daß R. R. Enzenbaum in erfter und Gutsbefiger v. Tempelhoff in weiter Linie durchgebracht werden follte. Es wurde deshalb in beiden Bablgangen Deutscher Seits für Enzenbaum geftimmt, man blieb volltommen einmuthig. Rur zwei beutsch-tatholifche Biegler follen im entscheidenden Moment abgesprungen sein und dieses Refultat herbeigeführt haben. (Durch ein Berfehen ift leider der vorftebende Bericht nicht icon geftern zum Abdrud gefommen. Anmert.

In Gnefen find fur den Bongrowiecer, Gnefener und Mogilnoer Rreis gemablt: Dr. Libelt, v. Rojdusti und Probit Sanifzemeft, deutscher Seits wurde fur herrn v. Ganger-Grabowo gestimmt; in Schroda für die Rreise Schroda, Schrimm und Breichen: 281. Benttowsti, Johann Dziakonsti und A. Guttry. herr v. Patow erhielt bet der erften Bahl 73 Stimmen. Gin gemeinsames Mittagsmahl, durch Reden gewürzt, befolog den Bablatt. - In Labifdin fur die Rreife Schubin und Inomraclam: Rreis-Berichtedireftor Gottichemefi bon Schubin und Rantaf aus Dobieschemfa.

3m Rreife Czarnitau und Chodziefen find gemablt: Rittergutebesiger v. Leipziger und Gutsbefiger Gehmedorf. Beide fonftitutionell, gegen den Randidaten der Fortidritispartet,

Realfdulbireftor Gerber in Bromberg.

< Biffa, 7. Dai. Der Telegraph hat Gie bereits von dem Ausgang der hiefigen Abgeordnetenwahl in Kenntniß gefest. Allerdings haben die Polen mit der Durchbringung ihrer drei Randidas ten scheinbar einen Sieg bavongetragen, allein dieser polnische Sieg ift fo wenig eine Riederlage fur die hiefige deutsche Partei, daß diefe vielmehr allen Grund hat, fich derfelben zu rühmen, mabrend im Lager der Gegner die auffallendfte, jedoch innerlich mobl begründete Berftimmung mabrgenommen werden fann. Gr. lauben Gie mir diese Behauptungen nach beiden Richtungen bin etwas spezieller zu kommentiren. Die deutsche Partei hat fich vor Allen durch ihre geschloffene Ginigfeit, die fie dem gemeinsamen Begner gegenüber beim Babltampfe an ben Tag gelegt, den großten Unipruch auf Achtung und Anerfennung erworben. Diefe Achtung und Anerkennung muß ihr in fo boberem Grade gu Theil werden, als nicht zu leugnen ift, daß innerhalb derfelben die beterogenften Clemente und die entgegengefestesten politischen Unicauungen sich vertreten fanden, und gewiß hat es so manchem Wähler große innere Ueberwindung getoftet, mit Berleugnung der eigenen politischen Anschauung für den von der Mehrheit der deutschen Partei aufgestellten Randidaten zu stimmen. Den iconften und murdigften Gieg über fich felbft und über alles Partetintereffe bat die biefige deutsche Partei aber auf einem Gebiete gefeiert, der ihr weit über unferen Rreis hinaus Achtung und Unerfennung erwerben muß und von dem wir munichen, daß er in weitester Ferne Unflang und Nacheifrung finden moge: es ift der Sieg der Glaubenstolerang über das religiofe Borurtheil. Für die Randidatur des Dr. Morip Beit in Berlin berrichte unter allen Deutschen eine fo allgemeine Begeifterung und warme Theilnahme und für feine Durchbringung wurden folde Anftrengungen gemacht, daß Offiziere wie Beamte, Burgerliche wie Ariftotraten, landliche wie ftadtische Bahlmanner mit gleich freudigem Gifer fur ihn ihre Stimmen gaben, und in der That vereinigten fich auch die meiften Stimmen (237 gegen 248, welche der Probst Dr. v. Prufinowefi in Grap erhalten) auf diefen deutschen Randidaten. gaffen Gie mich Ihnen nun aber auch den zweiten Theil meiner Behauptung, daß der Bablfieg im polnischen Lager eine ersichtliche Verstimmung bervorgerufen, etwas naber begrunden. Diefe Partei vermochte auch dies.

da wir darüber nichts fagen fonnen, weil diefe Bilder uns nicht vorliegen. Rur erachten wir es als durchaus nicht angemeffen, wenn ein Blatt, das höheren belletriftischen Anforderungen genügen will und genügt, fich mit folden Bugmitteln befaffen will, wie es "Perlen", "Fata morgana" und fonftige Blättlein thun, die ihr Dublifum in den Bachtftuben suchen und finden. Dag fein, daß ein Theil des Leferfreifes, aber gewiß nur ein kleiner Theil, auf dergleichen Prämien boben Werth legt, und die Berlagshandlung glaubt in ihrem Gifer gewiß 210' und Jedem gerecht werden gu muffen; fie mag fich aber verfichert halten, daß ein andrer und vielleicht größerer Theil des Leserfreises schon durch die bloge Angeige, daß Bilderprämien folgen werden, geneigt ift, den Berth ber Beitfcrift mit demjenigen der oben genannten zu identifiziren.

Sollte bas aber nur individuelle Unficht von une fein, fo muffen wir icon das Recht beanspruchen, diese Unficht auch ausspre-

den zu dürfen.

Im Uebrigen möchten wir ichließlich den " Sausfreund" allen unfern Lefern aufs Barmfte empfehlen; er ift gemuthlicher und liebensmürdiger, als viele andere Bausfreunde.

II. Der alte Deffauer. (Fürst Leopold von Dessau.) Gedicht von M. Ant. Riendorf. Mit einem Plane der Schlacht bei Keffelsdorf. Berlin 1861. Drud und Berlag von Otto Jante.

Riendorf bringt uns in swölf Rapiteln das Leben des alten Deffauer "vom Tode des Goldatentonigs" (erftes Rapitel) bis gur Bollertenntnig" aller Berdienfte des Belden (leptes Rap.) nach der Schlacht von Resselsdorf. Es ist ein ferniger Gegenstand, den Riendorf in markigen, schon gebauten Riebelungenstroppen seiert. In den gmuthvollern Scenen, so bei der ersten Geburtstagsseier (pag. 76-94) nach Fürst Leopolds im Groll erfolgten Entsernung vom hofe des Preußenkönigs, wo er durch feinen Sohn Mar, im Auftrage des nachmals alten Fris, befänftigt werden soll, da zeigt sich Niendorf ganz als Dichter seiner reizenden "Begler Mühle". Ihm find die feinsten Nüancirungen im menschlichen Bergen, Gemuth und Charafter befannt und er weiß mit aller Beichei-

denheit seine Renntnisse auch anzubringen. Welche Lebensmahrheit liegt in den Worten der Fürstin, die

ben Gemahl icon balb befanftigt bat:

Und siehst Du noch nicht, fragte Frau Anna wohlbedacht, Dag ob Such Brauseköpfen erft recht der himmel wacht? Blind haut Ihr vor Guch nieder; wenn dann die Reue nah', Dann segnet Ihr der Zufall, daß kein Unglud geschah.

Gehr icon hat Niendorf die Schicffal dreier alten Grenadiere, ausgesuchte Typen antediluvianischer Saudegen, in fein Epos verwoben und mit dem Belben in vielfache Beziehungen gebracht. Diefes einfache Mittel bat ihm geholfen, die Rlippen zu umgeben, an benen icon Biele bei abnlichen Dichtungen gescheitert find, und bei welchen Arnold Schlonbach in feinen Dobenftaufen nur

mal nur mit der ansgedehnteffen Beibulfe ber befannten fteritalen Einfluffe und deren Agitationsmitteln bier einen Bablfieg zu erringen. Neber funfzig tatholische Beiftliche aller Grade gablte die Rörperichaft der Wahlmanner des hiefigen Wahlfreifes. Nach beendigtem Gottesbienfte in ber fathol. Pfartfirche führte Jeder diefer Geiftlichen feine Roborte von landlichen Wahlmannern mit fic und barauf unmittelbar ine bas Babllofal. Schon vor ben Abstimmungen offenbarte es fich, daß der Ginflug der polnifchen Ariftofratie auf jene landlichen Bablmanner völlig paralyfirt fei. Babrend der ariftofratifche Theil jum zweiten Randidaten einen aus ihrer Mitte verlangte, beharrten die Rlerifer auf der Babl eines zweiten Geiftlichen (v. Prufinowsti) und festen ihr Berlangen mit Gulfe der bauerlichen Bahlmanner, welche bereits anfingen fich schwierig zu zeigen, in der That auch durch. Die Empfindlichkeit über diefe geiftliche Anmagung war bei einzelnen Gutsbefigern fo groß, daß fie es im Stillen gewünscht hatten, wenn der deutsche Begenkandidat (Dr. Beit) über den Geiftlichen den Sieg davongetragen; ja, fie erfannten es laut und offen an, daß drei judifde Wahlmanner, die im Uebrigen mit der polnischen Partei gestimmt, dem Dr. Beit ihre Stimme gegeben, mabrend ich nicht die Ausdrude wiederholen mag, die fie zweien anderen judifchen Bahlmannern aus Gofton, dem Dr. 23. und Sandelsmann G., gegenüber gebrauchten, als fie diese fur den Probit D. gegen den Dr. Beit ftimmen borten. Die Konsequenzen dieser klerikalen und aristokratijden Begenfage werden wohl bei noch mehr als einer Belegenbeit hervortreten und durfte namentlich mit einiger Spannung der Haltung entgegenzusehen fein, welche diese Rleriker bei gemiffen prinzipiellen Fragen im Abgeordnetenhause, wie beispielsweise bei bem muthmaglichen Antrage auf Anerkennung des Ronigreichs Stalien und vollständige Ginverleibung des Rirchenstaates mit Rom in daffelbe, ju beobachten für gut finden werden. Belde andere Ginfluffe übrigens benugt, welche materielle Bebel in Bewegung gefest murden, um deutiche Bablmanner für das polnische Intereffe zu gewinnen, welche Beranderung in der Busammenftellung des biefigen Babiforpers als dringend nothwendig erscheint, um die anerkannt ftart überwiegende Majoritat der hiefigen deutschen Bevölferung, abgesehen von aller Intelligenz, von der gewaltigen Ueberlegenheit des Besithtandes und folglich der Steuerfraft der deutschen Bevolkerung gur Geltung gu bringen, moge einem fpateren Artifel vorbehalten bleiben. M Bronte, 7. Mai. Schon vor der Bahl in Birte ging das betrübende Gerücht um, daß in den Kreifen Birnbaum und

Samter ein Theil der judifchen Bahlmanner, ja fogar Deutiche evangelischer Ronfession einen Rompromiß mit den Polen dabin abgeschloffen hatten, daß ein Dole und ein Deutscher gemeinschaftlich von ihnen gemählt werden follte. Und in der That, das unmöglich geglaubte wurde jur Bahrheit. Unter den 348 in Birke anwejenden Wahlmannern befanden fich nur 105 Polen und 30 deutsche Ratholifen, die immer mit den Polen gestimmt baben. Erog der großen Mehrzahl der Deutschen unterlagen dieselben beim Bablfampfe dennoch, und zwar deswegen, weil "vierzig deutsche Bahlmanner die Sahne verließen und in das pol-nische Lager übergingen". Die Motive zu solder Sandlungsweise liegen febr nabe, und fonnen nur von Demjenigen richtig beurtheilt werden, der die eigenthumlichen geschäftlichen Berhaltniffe unserer Proving tennt. Der materielle Bortheil wird hier häufig bober als die beiligften Guter gestellt. Nachdem im ersten Gfrutinium Boguslam Lubiensti von 348 Stimmen 176 erhielt, mitbin mit nur zwei Stimmen Dajoritat gewählt worden, murben von den Roglirten eine dem allergrößten Theile der

mit fnapper Roth vorbeigeschifft ift; - er giebt nicht nur ein paar gereimte Geschichtstapitel, fondern eine wirkliche epische Dichtung.

Als Probe der Dichtung und des Bersbaues geben wir unferm Lefer folgende Strophen:

Da — über die grauen Streiter und über der Laufcher Kreis Rings um das finkende Feuer, — die Wangen fieberheiß, heiß von dem Wunderbaren, das einst die Alten fabn, Und hoch und theu'r beichworen, es fei fein Trug daran, -

Da — über die ganze Gruppe der dunkelgrauen Nacht Beugt sich ein haupt hernieder, still, ungesehn und sacht: Und all' die regen Lippen, die Augen, die leuchtend gehn, Erstarren in der Sekunde und bleiben vor Schrecken stehn.

So fagt man, wenn der Blipichlag sendet sein tödtend Licht In einen Kreis von Menschen, der fröhlich scherzt und spricht: Da figen fie, der Gine halt noch das Glas empor, Der Undere hat den Finger an feines Rachbars Dhr.

Der Gine fist, im Untlig noch ftarr bes Lachens Bug; Der Undere, wie den Urm er fubn um die Dirne ichlug; Um Ginen fieht man deutlich, wie er ein Lied wollt' lallen Der Andere hebt die Sauft noch, Die auf den Tifch follt' fallen:

So liegt die gange Truppe, gebannt von diefem Blid, Das Auge ftarrt voll Graufen vor diefem Aug' gurud, Und Jedem brennt im hirne Die Frag' und ftraubt bas Saar: Ift der Er felber oder fein Doppelgänger gar?

Doch icon im Augenblide athmen fie tief und lang, Er ipricht fo tlar, so menichtich, ber fie erschredt so bang, Und fragt nach ber Parole, fragt nach dem Feldgeschrei — "Mollwig und Sieg!" Sie rufen's und springen in Glied und Reih'.

"Nur sachte, Kinder, sachte, was fict Euch Schlimmes an? So sprach, den Schalt im Nacken, der greise held und Mann, Klar sind noch Eure Augen, — doch werft umber sie auch, Und lernt im Finstern seben nach guter Krieger Brauch.

Die vielen Anmerlungen, die Niendorf seinen Dichtungen ftets beizufügen liebt, find im alten Deffauer vielleicht zwar gerechtfertigter als in feiner "Begler Duble", wirten aber doch febr beeinträchtigend auf den reinen Runftgenus. Es ift nicht mobilbatig bei irgend einem iconen Bedanten durch fleine Biffern, welche auf die Unmerkungen binweisen, und durch das Bewußtsein geftort ju werden, daß man nun verpflichtet ift fich erft durch trodene Proja belebren zu laffen, in welchem Bufammenbange Diefer Bedante, Diefes Bild, mit bem Belben, der Beitgeschichte, oder Gitten und Gebrauden fteht.

Die Ausstattung des Buches ift eine elegante und der Preis von der Berlagshandlung überaus billig gestellt, so daß auch von diefer Seite der Unichaffung des Buches feine Schwierigkeiten ent-

Und dieje Unichaffung empfehlen wir allen, namentlich aber unfern militarifden Lefern. de diere

no rommon non Dr. Beinrich Mahler.

Bahlmanner ganglich unbefannte Perfonlichkeit, ber Dr. gangerhans aus Berlin gemahlt. Bei diefer Bahl murde in der Berfammlung ganglich der bobe Ernft vermißt, ben die Bedeutung ber Sandlung erheischte, und mußte der ftete lang anhaltenden Beiterfeit der Roalitten bei jedesmaliger Stimmenabgabe fur den Dr. Langerhans durch häufiges Läuten des Babltommiffars Ginhalt gethan merden. Es ftimmten vorzugsweise mit den Polen die judifden Bablmanner der Stadte Birnbaum und Samter. Gang besonders ift zu ermähnen, daß zum großen Eistaunen aller deutsichen Bahlmanner "die deutschen Burger" Apothefer Berrmann Ronig, Sattlermeifter August Sodt und Rupferichmied Friedrich Souls, alle drei aus Samter, in beiden Bablgangen ebenfalls mit den Polen stimmten.

Rr. Preugifd-Solland und Mohrungen. Rechtsanwalt v. Forfenbed und Gutsbefiger Buchholz. (Biedergemählt.)

Rr. Angerburg und Lögen. Ritterguteb. v. Sauden=

Tarputiden. (Biedergewählt.)

Rr. Raftenburg, Gerdauen und Friedland. Gymnafialdireftor Tecow und v. Sauden-Julienfelde. (Biedergewahlt.)

Rr. Rofenberg und Graubeng. Gutebefiger b. Bennig und Gutebefiger Romer (beide Fortfor.)

Rr. Beft. und Dft- Priegnis. Staatsanwalt Oppermann in Berlin (Fortichr.).

Rr. Ruppin und Templin. Rreisgerichtsrath Anovenagel (Fortide.) und Rittergutsbefiger v. Arnim - Gerswalde. Rr. Ronigsberg i. d. Neumartt. Minifter a. D. v. Pa-

tow und Prafident Bette.

Rr. Sternberg. Geh. Rath Ambronn aus Berlin und Rreisgerichtsrath Grundmann. (Beide liberal und wieder-

Random. Greifenhagen. Dberlehrer Th. Somidt in

Greifsmald. Senator Sager (Fortschrittspartei) und Rit-

tergutsbesiger Sinrichs-Jessin.

Unflam. Minifter a. D. Graf Schwerin, Ronful Muller aus Stettin (Fortichritt) und Redafteur Dtto Dicaelis

Schlame. Rittergute Befiger Grupmacher = Carwip (Fortigritt) und der frubere Abgeordnete Babn, Lieutenant und Beigeordneter aus Rugenwalde (Fortidritt), beide mit großer Das

Barmalde. v. Arnim-Beinrichsdorf und Candrath

v. Buffe in Neuftettin. (Beide Ronfervativ.)

Prenglau. Dberburgermeifter Grabow 313 Stimmen (gegen Minifter v. Jagow mit 124 Stimmen); Schlofprediger Stubenrauch aus Schwedt.

Frantfurt a. D. Biedergewählt Direftor Ruhlwein und

Geheimrath Boriche.

Bandsberg a. 2B. Baron v. Baerft und Gutsbefiger Rebie in Landsberg. (Beide Fortidrittspartei).

Potedam. Rreisgerichtsrath Rlog (Fortidritt).

Beigenfels. Rechtsanwalt Piegfer und Rreisrichter

Forftmann. (Beide Fortichrittspartei). Raugard. Rreisgerichtsoireftor v. Dog und Rittergutsbesiger Robert . Tornow auf Runow (gegen v. Blantenburg).

Somey. Rittergutsbefiger Gerlich (Fortidr.) Interburg - Gumbinnen. Gutebef. Frengel (Fortidr.)

und Dr. Bender (Fortich.) (gegen Minifter v. b. Bendt.)

Löbau. Defan Bartosztiewicz.

Best = und Dit- Priegnis. Rreisrichter Gerth zu Bilb. nad; Staatsanwalt Oppermann zu Berlin (Fortidr.); Geh. Regierungerath a. D. Rerft (Fortidr.)

Buterbogt. Regierungerath Rrieger (Forticht.).

Rauen. Prediger Ritter. Ropnif. (Teltow und Beestow-Stortow. Prediger Richter und Gutsbefiger v. Benda.

Guben. Drof. Reimnit und Rreisger .- Direttor Calo w. Arnsmalde - Friedeberg. Biedergemahlt Gutsbefiger Matthes von Sobenfarzig und Dr. Muller von Bertelsau.

Dber= und Rieder=Barnim. Biedergewählt Graf Dade, Rreisgerichtsrath Pannier und Rreisrichter Schiebler.

Croffen-Somiebus-Bullidau. Biedergewählt: Rreisgerichtsrath Badsmuth und Rittergutsbesiger und Regierungs. rath a. D. Rraufe auf Steinbach.

Rottbus. Dublenmeifter birfdberger und Rechtsanwalt

Mellien mit großer Majoritat wiedergewahlt. Gisteben. Rittergutsbefiger Sombart.

Merfeburg. Stadtgerichtsrath Dr. Cherty und Rreisge-

richtsrath Bank. Delipid-Bitterfeld. Dr. Faucher und Dr. Bern.

hardi. Salberstadt. Biedergemählt Regierungerath Seubert

und Appellationsgerichtsdireftor Eympius. Schweinip-Wittenberg. Juftigrath Siemens und

Staatsanwalt Schrötter. Shleufingen-Biegenrud. Rreisgerichterath Schid

Langenfalga-BeiBenfee. Dublhaufen. Rreierichter

Bertram und Gradtrath Eudwig, Rr. Berichow I und IL Dberprafibent v. Bonin (lib.)

und Rreisgerichterath Robler (Fortidr.).

Gorrig. Bon 498 Stimmen erhielten: Minifter a. D. v. Carlowis 404, Dr. Paur 384, Rreifrichter Baffenge 396. Alle drei gehörten der aufgeloften Rammer an.

Stogau. Gemabit find als Abgeordnete: Prafident v. Ronne beinahe einstimmig, und Rreisgerichts = Direttor Baffenge aus Buben mit 237 gegen 137 Stimmen, beide geborten der aufgeloften

Reichenbach. Es wurden zu Abgeordneten gewählt: Guts-befiger Nitichte mit 414 von 424 Stimmen; Kommerzienrath Reichenheim mit 412 Stimmen (von 422), und Juftigrath Rarften mit 402 Stimmen (von 409). Alle bret geborten ber aufgelöften Rammer an.

Dppeln. 216 Abgeordnete murden gemabit: Regierungsrath Diterrath (flerifal) und Landrath Soffmann (liberal). Rur der Erftere geborte der aufgeloften Rammer an.

Grünberg. Es wurden gewählt: Landrath gur Degede mit 241 gegen 127 Stimmen, Rittergutsbesiper Forfter mit 227 gegen 136 Stimmen. Beide geborten der aufgeloften Rammer an.

Sirichberg. Es murden gewählt: Rreisgerichtsrath Bliegel mit 190 Stimmen, und Paftor Gringmuth mit 179 Stim= men. Beide gehörten der aufgeloften Rammer und der Fraktion

Dels. 218 britter Abgeordneter des hiefigen Babifreifes ift

ber Prof. Dr. Ropell in Breslau gewählt.

Brieg. Es wurden gewählt: Bauinfpettor Soffmann (der aufgeloften Rammer und der Fortichrittspartet angehörend) und der Sauptmann a. D. v. d. Loeden (neugewählt und der For|drittispartet angehörend).

Strehlen. Dberftlieutenant v. Binde-Dlbendorf.

Frankenstein. Erbicolze Berndt aus Gallenau und Gutepachter Binkelmann aus hemmeredorf (beide liberal).

Glaz. Rreifrichter Rahn, Freirichter Lachnitt zu Binteldorf, und Bauergutsbefiger Rudolf zu hausdorf. (Alle find neugewählt und liberal.)

Guttentag. Graf Johann Renard mit 295 von 304 Stimmen und Ergpriefter Biernadi mit 273 von 291 Stimmen (beide der aufgeloften Rammer und der fonfervativen Partei

Beuthen (D. G.) Es murden gewählt mit großer Dajoritat; Rreibrichter Reide (Fraft. Bodum-Dolffe) und Bergmftr. Schmidt (Fortidrittspartei). Beide der aufgeloften Rammer angehörend.

Boltenhann. Es murden gewählt der Rreisgerichtsbireftor Ottow in Candesbut und der Ritterguteb. Grhr. v. Richthofen auf Brechelshof (beide Fraftion Grabow).

Sprottau. Es wurden gewählt mit großer Majoritat: Burgermeifter Schneiber gu Sagan (neu, zur Partei Bodum-Dolffe geborig), und Rreibrichter Qual gu Sprottau (Fortiche-

Boblau. 3m Boblau-Steinau-Gubrauer Bablbegirte find au Abgeordneten gewählt: der gandrath b. niebelicus und der Beb. Dber-Reg. Rath v. Maffow (beide der aufgeloften Rammer und der feudalen Partei angehörig).

Cobran (D. G.) Es murden gemablt ber frubere Abgeord= nete Pfarrer Banjura (flerifal), und neu; der Bleifchermeifter Friftagti ju Pleg und Bauerftellenbefiger Rogalla aus Robier.

Onadenfeld. Es murden gewählt Rreisgerichtsrath Bolff, Pfarrer Danger (beide der aufgeloften Rammer und der Frattion Reidensperger angehörend) und neugewählt Müller Caufer (früher

Creusburg. Graf Bethufy-Suc und Erzpriefter Funte

(beide fonfervativ).

Mustau. Biedergewählt die früheren Abgeordneten Rreisgerichterath Beigoorf in Rothenburg (D. &) und Sauptmann a. D. Behm. Beide Abgeordnete geboren gur Fraftion von Bodum Dolffe.

Rr. Militich und Trebnis. Roch und Langendorf. Bonn und Rheinbad. Dr. gebr. v. Proff= 3rnich, gandgerichtstath; Dr. G. v. Bunjen, Gutsbefiger aus Grav-Rheindorf (beide liberal).

Mülheim, Steg und Bipperfurth.

Landgerichtsrath, aus Bonn (liberal).

Roblenz und St. Goar. Caspers, Raufmann; Raff-

auf, Raufmann (beide liberal).

Reug, Grevenbroich und Rreis Rrefeld. Ruder, Friedenbrichter, aus Uerdingen; Sartorins, Gutsbefiger, aus St. Nicolas (beide liberal).

Elberfeld und Barmen. E. Rubne, General-Steuer-Direftor a. D., aus Berlin; U. v. Auersmald, Staatsminifter a. D. (beide liberal).

Duffeldorf. Groote, Landgerichtsrath; van ber Stracten, Bürgermeifter, aus Gerresheim (beide liberal).

Duren und Julid. 3. Rey, Gutsbefiger, aus Relg; v. Silgers, Landrath z. D., aus Berlin (beide liberal). Altenfirchen und Reuwied. Dahlmann, Rreisrichter,

aus Ling; Fred, Geb. Dbertribunale-Rath, aus Berlin (beide

Gladbad. Rrag, gandgerichts Rammer- Prafident, aus Köln; A. May, Raufmann (beide liberal). Meurs. Soleg, Gutsbesiger, aus Xanten (liberal).

Bodum und Dortmund. Dr. Beder (liberal). Sagen. Sarfort, Saupimann a. D., aus Better; Gers

ftein, Rechtsanwalt (beide liberal). Altena und Sferlobn. Overweg, Rittergutsbesiger, aus Ledlenburg. Rintelen, Chef-Prafident, aus Munfter

Samm und Soeft. Dr. Beigte, Major a. D., aus Ros. lin; v. Bodum Dolffs, Gutebefiger aus Robleng (beide lib.)

Bittgenstein und Siegen. v. Beughem, Rreisgerichtsdireftor, aus Neuwied (liberal). Rreis Roln, Bergheim und Enstirchen. Bengold, Burgermeifter aus Stogheim, Olberg, Gutsbefiger aus Erp, Daniels, Friedenkrichter aus Bergheim (alle drei lib.).

Mulheim, Sieg und Bipperfürth. Reinhardt, Guts-befiger aus Rhondorf, Theodor Lucas, Raufmann aus Mut-

beim (beide lib.). Abenau und Ahrweiler. Frang Breggen, Gutsbefiger

aus Lautershoven (liberal). Beglar. Sabn, Rreisgerichtsrath (liberal). 23. Galbau,

Saarburg, Merzig und Saarlouis. Cetto, Gutsbesiger aus Trier (beide lib.). Gupen und Machen. Jul. The Bofen aus Gupen, Pelger, Abvotat - Anwalt aus Nachen, Frant Affeffor aus Bonn (alle

drei liberal.) Beilentirden, Beinsberg und Erteleng. Theodor Aldenhoven aus Behr (liberal), Blum, Pfarrer aus Durbos-

Lennep und Solingen. v. Ronne, Sandelsamts. Prafident aus Bonn, S. Rolsboven, Gutsbefiger aus Steinbreche, Dr. Stemens, Fabrifant aus Berlin (alle drei liberal).

Mettmann. Fr. B. Pieper, Raufmann (liberal). Bodum und Dortmund. Mehmacher, Raufmann, Mullen fiefen, Fabritbefiger aus Crengeldang (beide lib.).

Berford, Salle und Bielefeld. Schulg, Rreisgerichts. direttor aus Berford, Lowe gen. Meyer, Defonom gu Brachtrup (beide liberal).

Munfter und Coesfeld. Scheffer-Boidorft, Gerichtsaffeffor aus Munfter, Froning, Rentner aus Dulmen (fler.). Eippftadt, Arnsberg und Brilon: Fr. Rropf, Ge-

werke aus Olsberg (liberal). Eudinghaufen, Bedum und Barendorf: A. Reis densperger, App. Ger. Rath aus Roin (flerifal).

Borden u. Redlinghaufen: Dr. Frd. Schulg, Gymnafialdirettor aus Munfter (fler.); Ad. Wintelmann, Rreisrichter aus Dorften.

In Defchede wiedergewählt Kreifrichter Bendler.

In Ablen gewählt Detonom Schulg.

Budingshaufen. Gymn. Dir. Ferd. Souls, Rreibrichter Wintelmann (beide flerital).

In Stargardt . Berent ift Georg v. Binde mit einer Majoritat von wenigen Stimmen und neben ihm Thomfon gemählt morden.

In Strafburg ift von Bennig. Plonchott gemablt

In Gummerebach ift der Appell. Ger. Rath Leue wieder-

In Simmern find der gandgerichtsrath Beder und ber Rommerzientath Boding (beide liberal) gewählt worden.

In Drum murden die Gutebefiger bolger und Andre

In Berncaftel murbe Servatius wiedergemablt und Friedrich Bermann neu gewahlt.

In Pord find Gutsbesiger Caspers und Dr. Booft (Beide Fortidritt) gewählt worden. In Geldern find Reichensperger und der tonfervative

Rentner Conftant Franour gemablt worden.

In Warftein find Fr. Rropf (liberal) und der frühere Abgeordnete Ptagmann (flerital) gemablt worden. In Diinden find Dr. Freje und Berichtedirettor Bufd.

mann wieder gewählt worden. In Paderborn find wiedergewählt Schmidt und Mallin-

Steinfurt. Wiedergewählt Robben und Biegler. Sobenzollern. Appellationsgerichtsrath Dopfer und Rreisrichter Ritefenstahl zu Saigerloch.

Provinziencs.

G Bojanowo, 7. Mai. [Statistit; Tollwuth.] Nach der im vorigen Jahre vorgenommenen Voltegablung ergaben sich in hiesiger Stadt 1649 evangelische, 142 katholische und 187 judische Seelen. hiervon sprechen nur polnisch 4, deutich und polnisch 152, nur deutsch 1822. — Auf dem und

nur polnisch 4, deutsch und polnisch 152, nur deutsch 1822. — Auf dem uns nahen Dominium Lang. Euble sind seit einigen Wochen zwei hunde toll geworden, was, da ihre Tödtung zu ipät geschah, zur Kolze hatte, das diese viele Hunde und auch einige Kinder gebissen haben.

E Erin, 7. Nai. [Einführung; beendeter Klostergebäudestreit; Kautoratsverbessertung; Privatschule.] Es war immer noch fraglich, ob der sur unsere Stadt zum Bürgermeister gewählte Diftriks-Kommissarius Krenz hier auch dies Amt mit übernehmen werde, da ihm in Anvetracht einer durch die Bürgermeisteret erhöhte Einnahme von etwa 500 Thir., jährlich vom Kommissariussenkommen 200 Thir. in wozug gebracht werden sollten. Da K. in solchem Kalle ohne Meiteres auch das Ausgebracht werden den sollten. Da R. in solchem Falle ohne Beiteres auf das Burgermeinerant Bergicht leiften, man ibn aber doch wieder nicht miffen wollte, to nabm man von diefer Forderung Abstand, und es ersolgte dann am 1. d. durch den KreisSefretar seine Einführung als Bürgermeiner. — Die auch noch jum Abbruch
besimmt gewesene Salfte des Nordflügels der Klostergebäude, wogegen im vortgen Jahre die Polen bier zunächft gewaltsam eingeschritten waren und dann
höhern Dris schriftlich protestirten, bleibt nun Eigenthum der fatholischen Pfarr höhern Dets schriftlich protestirten, bleibt nun Eigenthum der katholischen Pfarrgemeinde und mithin stehen. Der Ausbau dieses Gebäudetheiles wird auf über 2000 Thlr. veranichlagt, welche Bausumme ausavringen bei der Dürstigkelt der Gemeinde derselben immerhin schwer sallen wird, und in dem gegenwärtigen Zustande kann das Gebäude nicht verbleiben. Die Verhandlungen über die Abtretung dieses Heiles sollen nicht das Eigenthumsrecht der k. Regierung hinteschend nachweisen. — Auf den Antrag des Gemeindeskrechenraths hat die k. Regierung im Einverständnisse mit dem k. Konsistorium die Kantoratsaccis denzien an der hiesigen evang. Kinche auf das Doppelte erhöht, indem auch die dritte Klasse nun die Kantorgebühren, wie solche schon die Begründung des hiesigen Psarrspitems setzgestellt worden, zu entrichten hat. Auch in Natel ist das Kantorat von jährlich 3 Thlr. auf 16 Thlr. erhöht und mit Einschluß der Wecidenzien auf etwa 50 Thlr. gebracht worden. — Obgleich die evang. Stadtschule in Natel aus einer Rektors und drei Elementarklassen besteht, geht man doch dort mit der Einschtung einer vierklassissen Privatschule vor. Der schon sür dieselte der beitretenden Juden wegen) 350 Thlr., eine Eehrerin, die zugleich in den weiblichen Handarbeiten zu unterrichten haben wird, 250 Thlr., und den dann noch ersocherlichen Pülssehere glaubt man sür 150 Thlr., zu bekommen. Zunächst soll mit dieser Schule ein zweisähriger Bersuch gemacht werden. Berbesterte dan dagegen die blos 160, 170 und 180 Thlr. Gehalt bestehenden Eehrer dort um je 100 Thlr., so würde man schon mit einem Prittel, da doch auch die Mitche, deitsung ac. der Schulsokale eine bedeutende Sunme in Anspruch nehmen wird, dasser sehullsale eine bedeutende Sunme in Anspruch nehmen wird, dasser sehullsale eine bedeutende Sunme in Anspruch nehmen wird, dasser sehullsale eine bedeutende Sunme in Anspruch nehmen wird, dasser sehullsale eine bedeutende Sunme in Anspruch nehmen wird, dasser sehullsale eine bedeutende Sunme in meinde und mithin fteben. Der Ausbau diefes Gebaudetheiles wird auf über

Landwirthschaftliches. Meber Anban und Benutung der Lupine.

Der von Jahr zu Jahr fich erweiternde Anbau der Lupine hat gewiffen Bodenflaffen erft einen Berth verlieben. Der Besitzer leichter Bodenflachen hat Bodenklassen erst einen wahren Schap gesunden, den er seithalten muß, selbst wenn einmal ein dürrer Sommer, wie der von 1857, ihn in seinem Urtheile über den Werth dessehen schwankend machen oder gar entmuthigen sollte. Die Bodenbereichernde Kraft der Lupine ist außer allem Zweisel, selbst wenn sie nur spärlich gedeiht. Auch wird im durren Sommer der reichlichere Körnerertrag, jelbft dann, wenn nur ein geringer Rudftand dem Boden gu Gute fommt, die Arbeit, welche die Lupine erfordert, bezahlen. Es mochte beshalb in trodnen Jahren vorzugiehen fein, die Lupine bes Samens wegen einzuerndten und nicht Arbeit, welche die Eupine ersordert, bezahlen. Es mochte deshalb in trodnen Jahren vorzuziehen sein, die Lupine des Samens wegen einzuernden und nicht grün unterzupflügen, wenn der Buchs oder die Krautbildung nur schwach ift; denn von Bedeutung ist der Unterschied für die Nachtrucht, die am besten in Winterroggen bestehen wird, nicht, ob die Lupine grün untergepflügt oder zur Neise gekommen. Wie es scheint, ersehen die Blatt- und Körnerabtälle die grüne Krautmasse. Ich selbst habe im Auftrage eines sandwirtsschaftlichen Vereins den somperativen Versuch gemacht und in dem nach abgemähten und grün untergepflügten Lupinen solgenden Winterroggen teinen Unterschied gefunden. Pinkert nimmt nach Gründüngung eine Mehrendbe von 1—2 Korn an, will aber ersahren haben, daß die abgemähten Dunglupinen dem Boden mehr Krast im reisen Justande geben, was sür meine Ansicht spricht. Ich habe es in der Regel so gehalten, daß ich Lupinen, die durch ihren dichten geschlossenen Stand und Aussicht auf gleichmäßige Reise sich zur Samengewinnung eigneten, reis werden ließ, während im andern Kalle das Kraut in der Zeit des ersten Blüthenansaßes etwa drei dis vier Zoll über der Erde abgemäht wurde. Dabei wurde Futter gewonnen und es verblieben dem Boden auch noch hinlängliche Düngungsbestandtheile, die sich besser mit dem Pfluge unterbringen lassen, als die störrige ganze Pflanze, die bei einiger Ueppigkeit nie volkommen mit Erde zu bededen ist und die Bestellung erschwert, ja die Lagerung des Bodens und das gleichmäßige Ausgehen der Saat verhindert.

Daß die Eupine den Boden verquectt, sit nicht zu leugnen, aber es ist dies nicht unter allen Umständen ein Nachtheil. Aus ganz leichtem Sandboden haeinsche der Erden Umständen ein Nachtheil.

(Fortfegung in der Beilage.)

ben die Queden eine fühlende Birtung, und wenn es Flugfand ift, jo tragen fie bei, ihn bundig zu machen. Der forgfame Landwirth hat nur dafür zu forgen, daß er sie gur Zeit wieder herausschafft. Uebrigens wird er auf seuchtem Sandboden sich durch dichtere Aussaat gegen Berqueedung schüßen können. Man war anfangs der Meinung, daß 3/4 Scheffel Aussaat pro Morgen genügen, davon ift man sedoch zurückgekommen; man sat bei blauen Lupinen, deren Rorn größer ift, als das der gelben, einen Scheffel auf den Morgen aus, bei der gelben nicht viel weniger. Auf alle galle ift forgfältige Reinigung des Bobens vor und nach der Lupine dringend zu empfehlen. Derfelbe muß zur Lupine icon im Berbit vorbereitet werden und im Binter offen liegen , bann ge-

pine schot ind nach der Eupine beingend zu einspepien. Derfelbe ming zur cupine schot im Berbst vorbereitet werden und im Winter offen liegen, dann genügt in der Regel einmaliges Pflügen.

Die Wirtung der Lupine auf leichtem Sandboden ist in der Regel eine größere und gleichmäßigere, als die des Stalldungers und eine nachhaltigere, als die des Gtalldungers und eine nachhaltigere, als die des Gtalldungers und eine nachhaltigere, als die des Gtalldungers und eine nachhaltigere, als die des Guano, odwohl sie in der Nachtlatigeit dem Stalldung wieder nachsteht. Ihr Andau wird sich and auf leichten Bodenarten vorzugsweise empsehen, wenngleich sie auf allen, nicht an Kässe leidenden Bodenarten bis zum ichweren Weizenvohlen gedeiht, und hier namentlich ein reichliches Kutter gewährt. Zur Samengewinnung ist unbedingt leichterer Boden vorzuziehen, wo sie sich nicht lagert und der Luft und Sonne immer zugänglich bleivt. Da sie sehr verträgsich mit sich selbst und nach mehrsachen Erschrungen vier die sinn auf derselben Stelle mit steigendem Ertrage angebaut worden ist, so eignet sie sich am besten für sterile Ausen andereien, auf denen sie sich, wenn ihr der Boden zulagt, sortpslanzt und mehrjährige Erndten giebt. Ich habe die Erschrung an der gelden Lupine gemacht, daß sie nach vier Jahren auf einem inzwischen mit Winterrogen bestellt geweienen, nachher brach gebliebenen Kelde wieden kontwechsel zuläßt, kann wohl bessere Tritäge liesern, als durch die Lupine, während leichter Boden, der nur alle 3, 6 oder 9 Jahre im Stande ist, odne Düngung eine schwache Roggenerndte zu geben und einen Fruchtwechsel nicht möglich macht, der Lupine gar nicht entrathen kann. Sollte Semand jenicht möglich macht, der Eupine gar nicht entrathen tann. Solle Jemand jedoch geneigt sein, leichten Baldboden, auf dem die Kartoffel nicht mehr gedeiht,
mit Lupinen zu bestellen, so muß ihm dies widerrathen werden; denn auf einem
nicht vollständig entsäuerten Boden verkummert die Lupine. Ist indeß auf sole
dem Neulande zwei Mal Roggen vorangegangen, dann wird sie an ihrem
Dlate fein.

Plage tein.
Daß aber die Enpine sonst auch auf den besten Bodenarten gedeiht, beweist schon ihre Berbreitung durch ganz Mekkenburg. Der gelben giebt man dort durchweg den Borzug, weil sie den Boden gleichmäßiger beschattet, also mehr bereichert, als die blaue, und der Roggen erfahrungsmäßig nach ihr besser geräth — auch weil sie ein weicheres Rauchsutter giebt, als die blaue. Bährend das Schaf von der gelben Lupine nicht eine Kaser übrig läßt, ist es nicht im Stande, den starken Stengel der blauen Lupine zu bewältigen. Die leptere wird sich daher nur auf grandigem Boden empfehlen, auf welchem die gelbe nicht mehr sortsommt oder doch nicht im Stande ist, sich zu verstauden. Sols den arandigen Boden wird man durch mehriährigen Andau der hlauen Lupine den grandigen Boden wird man durch mehrjährigen Unbau der blauen Lupine

erst für die gelbe vorzubereiten haben.

Außer der gelben, blauen und der weißen Lupine, welche nicht mehr angebaut wird, hat sich jest noch die perennirende Lupine (termis) Beachtung erworben, die in den Sumpsen der Mark wildwachsend angetroffen wird. In Schweden wird fie vielfach angebaut und als Rindviehfutter benutt, aber fie fcheint einen feuchten dem trodnen Standort vorzugieben und fich daber für un-iere Sandfelder nicht zu eignen, obwohl die bei Lichtenfelde in der Rabe von Berlin angeftellten Berinche damit gunftige Erfolge gehabt haben follen. Dr. J.

Bermischtes.

\* Die "Nationalzeitung" erwähnt bei der Mittheilung, baß Dr. Jaffé eine außerordentliche Professur erhalten, noch Folgendes: Jaffe ift Mediziner, hat aber nie praftizirt und ichon als Student feine berühmten Regesta pontificum Romanorum a cond. eccles. usque ad annum 1198 begonnen, die im Jahre 1851 bier ericbies nen. Seine "Geschichte des Deutschen Reiches unter Lothar dem Sachfen" und feine "Geschichte des Deutschen Reiches unter Ron-

rad III." gingen den Regesten vorauf. Seitdem arbeitete er an den Perpifchen Monumenten, um die er fich große Berdienfte erworben hat. Geiner Unftellung als Universitätslehrer ftand feine judifche Abfunft im Bege; über diefes Bedenten ift man jest binmeg ge-

\* Die neuesten Nachrichten über die Reise des Berzogs von Gotha bringt ein am 28. April aus Alexandria in Gotha eingegangenes Telegramm. Rach demfelben find die Reifenden bei ftart bewegtem Meere am 29. Marg glucklich in Maffang eingetroffen. Um 1. April bat der Bergog die Reise nach dem Innern, junachst nach Menza, fortgefest. Die Berzogin ist dagegen nebft den übrigen Damen, dem Major v. Renter und einigen Dienern in der unweit Maffana gelegenen Miffionsstation Omfullu guruckgeblieben.

Roburg, 5. Mai. Aus Afrita eingelaufene Nachrichten melden, daß der Bergog und die Bergogin von Roburg glüdlich wieder aus dem Guden in Guez eingetroffen find.

\* Die Fabrifation der Rrinoline geht in Sheffield fo schwunghaft, daß eine einzige Firma allwöchentlich 20 Tonnen (400 Bentner) dieses intereffanten Artifels versendet. Mit den in Sheffield fabrigirten Stahlreifen fonnte man bereits zwei Dal die gange Erdfugel umipannen (encircle the globe again and again). Run, die Krinoline begnügt fich, fügt die "Times" dieser Rotiz bingu, "with the encircling of smaller globes".

binzu, "with the encircling of smaller globes".

\* Paris, 2. Mai. Geftern Abend fand die General Bersammlung der Attionäre der Geselschaft des Suez-Kanals statt. Es wohnten derselben ungesähr 580 Personen an. Herr v. Lesseps präsidirte der Bersammlung; an seiner Seite befanden sich der Vize-Präsident Herzog von Albusera und der holländische Ingenieur Conrad, Kommissar des Vizespiels von Aegypten. Berschiedene Berichte wurden vorgetragen. Aus denselben geht hervor, daß während des lepten Jahres 17,127,447 Frs. 16 c verausgabt wurden. Zugleich wurde angekündigt, daß vom 1. dis 15. Juli 100 Frs. pr. Aftie eingezahlt werden müssen. Außerdem sollen Obligationen, die 9% Zinsen tragen, ausgegeben werden, um damit die Substription des Vizesbings zu decken. Es schein, daß derselbe seine Konds sichon zurückverlangt hat. Ueder den Stand der Dinge aus der Meerenge theilt der Bericht des Haupt-Ingenieurs Kolgendes mit: Der Süßwasser-Ranal, der seinen Ursprung im Nil nimmt, geht jest dis zur Mitte der Landenge, wo gegenwärtig 26,000 Arbeiter beschäftigt sind. Der Seewasser-Kanal ist die Waterials u. E. w. beingt. Der Ingenieur hosst ich sich zur Mitte Beendigung des Kanals. Her v. Lesseport des Materials u. E. w. benüßt. Der Ingenieur hosst sich in sich daß das Ziel in 15 Monaten erreicht sein würde. Zum Schluß deutete er noch an, daß die in 15 Monaten erreicht sein würde. Zum Schluß deutete er noch an, daß die Pforte jest ihre Zustimmung ertheilt habe und die englische Politik seine Schwierigkeiten mehr mache. Alle Anträge wurden von der Versammlung einstitumig votirt. stimmig votirt.

Richt in dem Ansfpruch eines Ginzelnen, fondern in der Erfahrung und dem übereinstimmenden Urtheile fo vieler Taufende liegt die Gewähr begründet von dem Rugen und höchft überraschenden Resultaten des vegetabilifchen Kräuterhaardalfams Esprit des cheveux von Huter & Comp. in Berlin, Niederlage bei Herrmann Moegelin in Pofen, Preslauerstraße Rr. 9. Es giebt fein Mittel dieser Art, welches in seinen praftischen Erfolgen dieser neuen Ersindung an die Seite gestellt werden fonnte, daher wir fortfahren gu berichten:

Guer Bohlgeboren ersuche, mir wiederum für beitommende 2 Thir, 2 Flaschen Ihres ausgezeichneten Haarbalfams Esprit des cheveux zu übersenden. Bei mir und mehreren meiner

nahen Berwandten hat fich der Boperit bereits als ein beilfraftiges Dittel bewährt.

Mittel bewährt.

Deimar, den 27. April 1862.

Indem ich Sie ersuche, mir noch 2 klaschen à 1 Thr. Ihres Esprit des cheveux zu übersenden, drängt es mich, Ihren, geehrte herren, meinen tiefgefühlten Dant abzustatten. Denn nach dem ich nach Ihrer Borschrift 4 klaschen verbraucht, bin ich im Beste eines schönen frästigen haares gelangt, und ist dieser glänzende Ersols ein beweisender Triumph der heilkrästigen Wirksamkeit Ihres ausgestellt des abzustanden. ein beweisender Triumph ver geichneten Esprit des cheveiex.
zeichneten Esprit des cheveiex.
G. Schollz.

Strombericht.

Am 7. Mai. Rahn Mr. 1758, Schiffer Chrift. Goge, und Rahn Mr. 214, Schiffer Ferd. Mantet, beide von Stettin nach Pofen mit Gutern.

Angekommene Fremde.

KEILER'S HOTEL ZUM ENGLISCHEN HOF. Die Raufm. Frauen Reif aus Gollanez und Sußmann aus Konin, Fabritant Lebermann aus Bapern, die Kaufleute Tendler jun., Irenze, Grät und Negbrand aus Rogafen, Baron aus Grät, Levysohn aus Janowiec, Preijer aus Mitoslaw, Littauer aus Polajewo und Silberftein nebst Frau aus But. DREI LILIEN. Maurermeifter Reumann und Raufmann Briedmann aus

Wreichen, ZUM LAMM. Dullermeifter Grap aus herzogswaldau, die handlungs-Rommis Kunge aus Thorn und Oppalt aus Lauenburg.

PRIVAT - LOGIS. Rommendarius Zienttiewicz aus Prochy, am Dome 30; Buchdrucker hanff aus Schwerin a. B., Magazinftraße 15. Vom 8. Mai.

Bom 8. Mai.

HOTEL DU NORD. Se. Durchlaucht Kürst Suksowski aus Reisen, Frau Mittergutsbesiger v. Zöktowska aus Usazd, fürstl. Domänen Direktor Molinek aus Keisen, Baumeister Rau aus Lista, die Rittergutsbesiger v. Zakzzewski aus Zabno und v. Žuchliński aus Uzarzewo.

OEHMIG'S HOTEL DE FRANCE. Die Rittergutsbesiger v. Zuchliński aus Brzostownia und v. Twardowski nebst Krau aus Kodplinik, Oberamtmann Burghard aus Sórtatowo, Frau Gutsbesiger v. Baranowska aus Menczow, Frau Partikulier v. Krzyżanowska aus Swadzim, die Kausleute Gronau aus Setettin und Helling aus Bromberg.

SCHWARZER ADLER. Dekonom Nowacki aus Schönlanke, die Gutsbessiger v. Dziembowski nebst Krau aus Kludzin und Schlarbaum nebst Krau aus Górtatowo.

Frau aus Gortatowo.

STERN'S HOTEL DE L'EUROPE. Abvofat Neumeister aus Breslau, gabrifant hoffritter aus hanau, die Raufleute Schmahl aus hamburg und MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Die Raufleute Scharmenta und Behrends

MYLIUS HOTEL DE DRESDE. Die Kaussette Scharwenka und Behrends aus Berlin, die Kentiers Mulle und Blaschwig aus Brestan, Oberamtmann Hante und Wirthschafts Inspettor Bogedain aus Predict.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Die Rittergutsbesiger Trampe neht Frau aus Schudopsice und v. Willich aus Gorzyn, Superinfendent Grabig aus Lissa, Gutsbesiger Practel aus Setowo, die Kausseute Baumgart und Keine aus Berlin, Bissar aus Deidesbeim und Pracher aus Glogau.

BAZAR. Frau Gutsbesiger Gräfin Potulicka aus Groß-Feziore, Frankein v. Sczaniecka aus Pakosław, prakt. Zahnarzt Levn aus Berlin, die Gutsbesiger Graf Plater aus Broniamy, v. Stabsewski aus Zaleste, Gościcimski aus Polen und v. Radoński aus Dominowo.

HOTEL DE PARIS, Die Gutsbesiger v. Chtapowski aus Bagrowo und Kußner aus Eudiatowto, Dr. med. Lukajzewski aus Berlin, Probst Francizstowski aus Strzelno, Frau Koperska aus Rumieyki und Kausmann Kaphan aus Nidoskaw.

Raphan aus Mitostaw

#### Inserate und Börsen-Nachrichten.

Stationegeit.

## Oberschlesische Eisenbahn. Bom 15. Mai c. ab tommt für die oben bezeichnete Bahn folgender Fahrplan zur Ausführung:

Sauptcours Breslau-Myslowik.

| t and and and                                                                                                                              | Personen-                                                                                                                                                  | Güterzug mit Personen. beförderung.                                                          |                                        | the Land South 177/21 a 179 |                                                                                                                 | Schnell- Perso<br>nen-<br>zug. zug.                                                                 |                                | Guterzüge mit Perso-<br>nenbeforderung.            |          |      | 5          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------|------------|
|                                                                                                                                            | Ndm. Abds.<br>u. M. u. M.                                                                                                                                  | Vorm. Morg.<br>u. M. u. M.                                                                   | STAFF AND                              | alkaldik<br>de inte s       | 8 10 (a)<br>a) 33 (4 a)                                                                                         |                                                                                                     | Vorm.<br>U. M.                 | Vorm.   N<br>u. M. u                               |          |      | 0          |
| Abfahrt von Breslau Dhlau Brieg Brieg Dypeln Dypeln Bogolin Rofel Budzinig Bleiwig Babrze Worgenroth Rattowig Rattowig Ankunft in Myslowig | 2 40 6 30<br>3 24 7 20<br>3 46 7 45<br>4 45 8 16<br>4 54 8 54<br>5 25 Wbds.<br>6 9 Unifit.<br>6 37<br>7 13<br>7 29<br>7 51<br>8 1<br>8 19<br>8 34<br>Wbds. | 8 59 — —<br>9 58 — —<br>10 59 — —<br>12 34 — —<br>1 51 — —                                   | 12   17<br>12   56<br>Nachts<br>Ankft. |                             | Wipslowiß Rattowiß Schwientochlowiß Worgenroth Zabrze Gleiwiß Rusziniß Rosel Soppeln Boewen Brieg Ohlau Breslau | 3 37<br>3 55<br>4 15<br>4 15<br>4 31<br>4 43<br>5 49<br>6 17<br>6 44<br>7 15<br>7 39<br>8 2<br>8 32 | 646<br>726<br>756<br>821<br>95 | 6 42<br>8 12<br>9 42                               | 2        | 100  | an mo      |
| Neben-Courfe,                                                                                                                              | The Contract                                                                                                                                               | Guterzüge mit I<br>nenbeförderun                                                             |                                        | mmate 5                     | Neben-Courfe                                                                                                    |                                                                                                     | intention                      | Güterzüg<br>nenbefi                                | e mit Po |      | THE PERSON |
| Abfahrt von Morgenroth Beuthen Ankunft in Tarnowiß  Abfahrt von Schwientechlowiß Ankunft in Königshütte                                    | mink<br>dang                                                                                                                                               | Dittg. Abds. 2<br>11 24 8 14<br>11 54 8 44<br>12 25 9 15<br>Dittg. Abds. 2<br>11 23<br>11 38 | 7   21<br>7   51<br>8   22<br>Bornt.   | Ankunft in D<br>Abfahrt von | Neuberun                                                                                                        |                                                                                                     | rionida<br>.ad<br>.ad          | Nachm. 2   22 3   22 Nachm. 3   34 3   49 Nachm. D | Rorg. B  | orm. | 3          |

Das Nähere ergeben die auf den Stationen auszuhängenden, auch bei allen Stationstaffen fauflich zu erlangenden Fahrpläne.

Mittg.

Abfahrt von Tarnowip .....

Beuthen .

Unfunft in Morgenroth .....

Breslau, den 5. Mai 1862.

Abfahrt von Dlyslowis .

Untunft in Reuberun . . .

Termin hierzu fteht am 15. Mai d. 3.

Befanntmachung.

Das dem Wladislans v. Pagowefi ge und zwar für die Strecke von Pofen bis Su. borige Borwert Chabsko, gerichtlich ab. Morig Cochilas Bormittags um 9 Uhr in dem Chausses ageldatet auf 39,953 Thr. 10 Sgr. zufolge der lich vorgelader bause zu Winiarh und sur die Strecke von nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Erzemet Enchylas bis Chludowo Nachmittags 3 Registratur einzusehenden Taxe, soll Konigl. Kr

Madom.

10 29

Borm. Borm.

Die Grasnutung in den Chanssergräben der Posen. Die Grasnutung in den Chanssergräben der Posen. Obornifer Kreischausser von Posen, den 5. Mai 1862.

Der könial. Landrath

Der könial. Landrath

Der könial. Landrath Stänbiger, welche wegen einer aus dem by-pothetenbuche nicht erfichtlichen Realforderung aus den Raufgeldern Befriedigung fuchen, haben ihren Unipruch bei dem unterzeichneten Gericht

Moris (Max) Salle wird hierzu öffent.

Erzemefano, den 11. Februar 1862. Ronigl. Rreisgericht. I. Abtheilung.

Die Berpachtungsbedingungen fonnen bier eingesehen oder gegen Ropfalien in Abschrift mitgetheilt werden. Dachtofferten sind im Termine

den 26. Mai c. bis Nach= mittags 5 Uhr

hier Amts ichriftlich oder mundlich abzugeben. Die Fischerei in den ca. 8000 Morgen großer Secen ift febr ergiebig, namentlich an Zanten, Belfen, hechten, Schleien, Barfchen, Breffen zc. Schlawa, den 28. April 1862.

Das Gräflich v. Frenemont'sche Rentamt.

Das im Rreife Inowraciam, 11/2 Meile von Strzelno, 4 Meilen von Inowraclaw belegene Rittergut Możuszkowa Wola, foll im Wege der Subhaftation am 2. Inni d. I.

Daffelbe besteht aus ungefähr 1500 Morgen, darunter 480 Morgen vorzüglicher Wiesen, 900 Morgen meist II. Kl. pflügbaren Acers. Die

Bekanntmachung.
Die Fischerei Rupung in den hiefigen Seeen foll von Johanni d. J. ab fernerweit auf seche Fälligkeitstermine vom Kaufer übernommen werden.

Junge Damen, welche das bief. Behrerinnen-Buftitut besuchen wollen, finden unter vor-theilhaften Bedingungen in einer linderlosen Familie freundliche Aufnahme. Das Rabere bei Rabiger, Hotel de Vienne.

en herren Induftriellen und Landwir-Den Gerren Inonstreinen und Chang An-then erlaube mir hiermit die ergebene An-zeige, daß ich mich unter heutigein Datum mit bem Civilingenieur, herrn Wilhelm Jacobi aus Erzcianta bei Dufinit affociirt babe, und mit demfelben das Geschäft unter ber Birma Mayer & Jacobi fortführen

Bullichau a. O., f. Mai 1862. Majdinenfabrit und Gifengießerei.

am 2. Inti b. 3. Bezugnehmend auf Dbiges empfehlen wir und zu ferneren geneigten Auftragen mit der Bitte, das bisherige Bertrauen auf unfere Sozietät zu Bullichau a. D., 1. Dai 1862.

Mayer & Jacobi, Majdinenfabrit und Gijengiegerei,

### Neue Berliner

Gegründet 1832.

Siermit erlaube ich mir die Anzeige, daß Berr Ludwik Rychter, Infpettor der Schlefifden Feuer - Berfiderungegefellicaft, jum Bevollmachtigten der Sauptagentur Pofen ernannt ift. Posen, im Mai 1862.

Rudolph Rabsilber.

Sauptagent der Renen Berliner Sagel-Affefurang- Gefellichaft in Berlin.

Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige empfehle ich mich zur Annahme von Berficherungsantragen für diese alteste, im Sahre 1832 gegründete Sagelversicherungs. Aftiengesellichaft. - Gie übernimmt die Berficherungen gegen feite Bramien, bei welchen nie eine Rachichungahlung ftattfindet und regulirt die eintretenden Schaden nach den in ihrer langen Birtfamtett bemabrien anerkannt liberalen Grundfagen. Die Ausgahlung der Entschädigungen erfolgt prompt und vollständig binnen Monats. frift, nachdem beren Betrage feftgeftellt find. Pofen, im Mai 1862.

Ludwik Rychter,

Bevollmächtigter der biefigen Sauptagentur der Reuen Berliner Sagel-Affeturanzgefellichaft.

Eröffnung am 15. Mai, Verabfolgt täglich Sool-, Schwefel-, Moor- und Dampfbäder und in der grossen Trinkhalle alle Arten Mineralbrunnen und Molken. Ausser der hinreichenden Zahl von Badezellen befinden sich in der Anstalt 30 Logirzimmer mit auch öhne Cabinet, welche vollständig möblirt, auch mit Betten und Springfeder-Matratzen versehen sind und pro Woche zu 34, 5 und 6 Thaler vermiethet werden. Die Unterzeichneten, so wie der Inspector des Bades, Herr Grenzdörfer. er

theilen jede gewünschte Auskunft.

Die Lage des Bades ist an dem schönsten Theil der Promenade und in unmittelbarer Nähe der See, die Eröffnung der Seebäder findet am 15. Juni statt.

Die Eisenbahn führt bis zur Colberger "Münde", auf welcher die Bäder belegen sind, Münde und Stadt sind durch eine Omnibuslinie verbunden.

Colberg, den 4. April 186 Die Direction. Gese. Feindler. Müller. Dr. Hirschfeld. Dr. Rodenstein Dr. v. Bünau.

Sehmele in Buckau bei Magdeburg. Sein neu errichtetes Gotel: "Bur Stadt ? mpfiehlt bierdurch beftens E. Astel. NB. Elegante Zimmer von 10-15 Sgr. pro Tag. empfiehlt bierdurch beftens

S. Wai 1862

Pferde-Auktion. Freitag den 9. Mai e

Martte vor der Rathemaage ein Pferd, Fuchsitute, ejahrig, 4 Zou groß, öffentlichzweistbietend gegen baare Zahlung ver-

Zobet, foniglicher Auftionstommiffarius.

Eigarren = Auftion. Bur Rechnung eines auswartigen Saufes werbe ich

Freitag ben 9. Mai c. Bormittage von 9 Uhr ob in bem Auftions. lotale Magazinftrage Dr. 1

u. Savanna=Cigarren

in fleinen Partien öffentlich meintbietend gegen baare Bablung verfteigern. Zobel, fönigl. Auftionsfommiffarius.

Gine Partie bunter Birtenbohlen, fowie auch eine Partie fehr weiße aftreine Birtenbohlen, zusammen einige Taufend Rubiffuß, liegen auf dem Bahnhofe Rawicz zum Ber-Raberes bei H. Block bafelbft.

Stettiner

empfiehlt in frifcher Waare billigft die farbenhandlung bon Adolph Asch, Schlofftrage 5.

Epilepfie Leibende ersahren zur heilung Chen Cecht engl. Patent und Stettiner Portland-Cement empfiehlt von frifcher Gendung gu

Rudolph Rabsilber, Spediteur in Pofen. Mittage 12 Uhr werde ich auf dem alten Bressensungen Schaffen Domininm Wyszyn, Gener gang Ghodziefen, hat aus feiner gang gehunden Schäferei ca. 230 junge gammmutter, Klaffenschafe, Lammmutter, Klaffenschafe,

barunter auch etwas Beitschafe, wie auch noch 100 Fetthammel verfauflich abzugeben. 1000 Scheffel gefunde rothe Zwiebelfartoffeln find gu verfaufen. Raberes Wilhelmsplag &

werben gur erften Supothet von einem promp. ten Binfengabler auf ein Borwert gefucht. Da 50 Mille alte Bremer heres durch das Kommissionsbureau von O. A. Duttin.

> 26 egen den berannahenden Pfingstagen zeige ich einem geehrten Publif m an, daß ich Plage, vor dem Schugenhause gelegen und im Barten felbft für verschiedene Rramer, ferner eine Schautel und Regelbahn vermiethe. Diejenigen, welche Enft haben, alle Plage im Gangen zu miethen, oder auch einzeln, bitte ich, fich bei mir späteftens bis zum 23. Dai zu melden.

Skrzetuski, Pachter bes Edupenhaufes.

Gine Wirthichafterin, beiber Sprochen machtig, aur Uebernahme der herrichaftl. Ruche befähigt und jonft gut empfohlen, findet von Johannt c. ab eine Stelle. 280? Poste restante unter R. R. Hariben.

Ein juriftifch gebildeter Mann fucht bei einem Rechtsanwalt als erfter Sefretar eine dauernde Anftellung. Raberes beim Salarientaffen . Ron. troleur Isrodowski in Grat.

Der herr Rapellmeifter Nachatwell wird ergebenit erfucht, feinen Aufenthaltsort dem Schugenvorftande in Reutomyst bald gefälligft mitzutheilen.

Beilage jur Dosener Zeitung. Alle Staatsgewinn = Loofe,

felbst solde zu den geringsten Preisen, jedoch mit den höchsten Garantieen Dtt. Nov. 17% Nt. Br. Beizenmehl O. 3% a 4%, O. u. 1. 4% a 4% Rt. Roggenmehl O. 3% a 4%, O. u. 1. 3% a 3% Nt. (B. u. b. 3.)

30,000, 20,000, 100,000, 5000, 4000, 3000, 2000, 20,000, 1000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 2c. 2c.

sind, um der reellsten und promptesten Bedienung, so wie weiter zu gewährender Bortheile, welche Sedermann die Betheiligung ermöglichen, verssicher zu sein, stelß auß Billigste direct zu beziehen vom Pauptdepvt bei Pläne und Ziehunglisten gratis.

Stirn & Greim in Frankfurt n. M.

Auswärtige Familien-Nachrichten.
Berlobungen. Eörlin: Karoline Bernstein mit dem Hrn. 3. Preis; Berlin: Kr. M.

Juswärtige Familien-Nachrichten.
Berlobungen. Eörlin: Karoline Bernstein mit dem Hrn. 3. Preis; Berlin: Kr. M.

Juswärtige Familien-Nachrichten.
Berlobungen. Eörlin: Karoline Bernstein mit dem Kaupmann E. Morris, Kr. E.

Ziral mit dem Kaupmann E. Morris, Kr. E.

Zewin mit dem Kaupmann E. Morris, Kr. E.

Zewin mit dem Hrn. L. Jaffe, Kr. Manstiewicz

Tind Stettiner

Gevin mit dem Kaufmann E. Morris, Krl. E. Levin mit dem Hen. A. Feldhade mit dem Hen. M. Lewin, Krl. E. Kleften mit dem Hen. M. Keldhade mit dem Hen. H. Keldhade mit dem Hen. Henten wit dem Kaufmann B. Mossler; Mediter: Radowig: Krl. M. Ch. v. Kango mit dem Gejdhäfts-Berfammlung.

Begen des heutigen fatholit eine Gejdhäfts-Berfammlung.

Begen des heutigen fatholit eine Gejdhäfts-Berfammlung.

Begen des heutigen fatholit eine Gejdhäfts-Berfammlung.

R. Lewinjohn mit dem Raufmann B. Mossler; Beitenen E. K. Müdert; Schweidniß: Krl. D. v. Hango mit dem Bettin, den S. Mai Stellen. Hoggen, Stimmung behaupt

Bominium Wyszyn, Rreis

Koggen, Stimmung behaupt

Berlin, den S. Mai

Berlin den Berlinden den

(S. Rolad; Berlin: Frl. M. Mochow mit dem forn. F. Stolt, Frl. B. Levin mit dem Kaufmann D. Borchardt, Frl. M. Buchholz mit dem Horn. F. Bredereck, Frl. D. Mayer mit dem Horn. K. Seinceck, Frl. D. Levy mit dem Ger. Affessor K. Rauffmann, Frl. M. Larché mit dem Horn. D. Bolte und Frl. J. Auerbach mit dem Horn. H. Landau; Alt-Gliegen: Frl. R. Zeidler mit dem Horn. M. Friedeberg; Sommerfeld: Frl. M. Gerlach mit dem Horn. F. Müller; Thorn: Frl. E. Paul mit dem Gymnasiallehrer Dr. Windler.

Dr. Windler.

Geburten. Ein Sohn dem Grn. v. Me-ding in Bellin in Medfenb., dem Grn. Kurth, Grn. Gegner und frn. Döus in Berlin, dem Architeften Steinhausen in Stuttgart, bem Grn. Wolff in Bachow. Gine Tochter dem herrn & Müller, frn. Milow, frn. Abraham, frn. R. Rittel und frn. Lottell in Berlin, frn. v. Stutterheim in Dothen, frn. Paftor Bidmann auf bem St. Petersberg bei Salle.

Bratfisch's Garten

(Sommertheater). Donnerstag den 8. Mai 1862

Concert

vom Dlufitforpe des 2. Leib. Suf. Regte. Dir. 2. Anfang 5 Uhr. Entrée à Person 21 von 7 Uhr ab 1 Ggr. Zikoff.

Borlanfige Anzeige. Frühlingsfest Sonntag ben 11. Mai im Schübengarten.

großes Jeuerwerk wobei der Rampf der Rord. und Gudamerifanischen Kriegeschiffe

Monitor und Merrimae dargeftellt wird, verbunden mit großem Rongert. Das Hähere befagen die Unichlagezettel.

Raufmännische Vereinigung Begen des heutigen fatholischen Feiertages

Börsen - Telegramm.

Berlin, den 8. Mai 1862. Roggen, Stimmung behauptet. Mai 513. Mai · Juni 503 Juli - Auguft 491. Geptember Ditober 48g.

Spiritus, Stimmung matt. lofo 175/24. Mai 17. Mai . Juni 17.

August . September 171. September . Ottober 17g.

Rüböl, lofo 13½ Br.
Mai 131/24 Br.
September Dttober 13½.
Stimmung der Fondsbörse: matt, geschäftslos.

Wafferstand ber Warthe: Posen am 7. Mai Brm. 8 Uhr 2 guß 5 3oft.

Broduften = Börse.

Berlin, 7. Mai. Wind: D. Barometer: 4. Thermometer: fruh 80 +. Witterung:

Beigen Toto 65 a 80 Rt. ## Degen 10f0 50 a 80 Hr.

## Progen 10f0 50 a 52½ Mr., p. Frühjahr 52 a

51½ a 51½ Nt. bz., 52 Br., 51½ Gd., p. Mai
Zuni 51 a 50½ a 50½ Mt. bez. u. Gd., 51 Br.,

p. Juni-Juli 50 a 49½ a 50 Nt. bez., Br. u.

Gd., p. Juli-Mugust 49 a 48½ a 49 Mt. bz., B.

u. Gd., p. Sept. Oftober 48 a 48½ Mt. bez.

Große Gerfie 34 a 39 Mt.

Dafer 10f0 24 a 27 Mt.

Dafer 10f0 24 a 27 Mt.

"Weight 10f0 50 A 80 Mt.

Nofer 10f0 50 A 80 Mt.

Nofer 10f0 50 A 80 Mt.

"Rubble 10f0 60 A 80 Mt.

"Rubble 10f0 A 80 Mt.

"Rubble 1

Rt. bez.

Rüböl loko 13 Rt., für kleine Posten 13 Rt. bz., p. Mai 13 a 13½4 Rt. bez., Br. u. Gb., p. Mai-Juni bo., p. Juni-Juli 13½ Rt. Br., 13½ Gb., p. Sept.-Oktober 13½4 a 13½ Rt. bz. u. Gb., 13½ Br.— Spiritus loko mit Kaß p. Mai 17½4 a 16½ a 17 Rt. bez., Br. u. Gd., p. Mai-Juni do., g. Juni-Juli 17½4 a 17½4 a 17½8 Rt. bez., Br.

u. Gd., p. Juli Aug. 17g a 17t a 17t Rt. bez. u. Br., 17t Go., p. August Sept. 1723/24 a 17t a 17th Rt. bez. u. Br., 17th Gd., p. Sept. Dft. 18 Rt. bez. u. Br., 17th Gd., p. Sept. Dft. 18 Rt. bez. u. Br., 17th Gd., p.

ofd. Frühjahr 27 g Rt. bez Erbfen, Butter. 48 Rt. beg.

Peutiger Candmarkt: Weizen Roggen Gerste Haler Erbsen 66—76 48—53 34—37 24—28 46—52. Kartoffeln 25 Sgr.

hen 15-20 Ggr.

Hen 15—20 Sgr. Stroh 5—5 & At. Br., & At. Sd., p. Mai 13 & Nt. bez., p. Sept. Offiob. 13 At. bez. u. Br. Spiritus toks ohne Vaß an Produz. 16 & At. bez., pom Eager 17—1 At. bez., p. Frühjahr und Mai Juni 16 & At. bez., p. Frühjahr und Mai Juni 16 & At. bez., p. Juli-Aug. 17 & At. bez. (Offi. 3tg.)

Breslau, 7. Mai. Wetter: flar und warme Temperatur, früh + 7°. Wind O. Feiner weißer Weizen 82-85 Sgr., mittler und bunter 78-79-81 Sgr., gelber ichlef. ichwerer 82-84 Sgr., mittler ichlef. und galigider 75-78-80 Sgr., blauspißiger 68-75-75 Sgr. - 75 Ggr.

Feiner Roggen 60 - 61 Sgr., mittler 58-59 Sgr., ordinarer 54-56 Sgr. Gerfte, feine weiße und ichwere 39 - 40 Ggi.,

gewöhnliche 36—37 Sgr.

Hefer p. 50 Pfd. 25—26 L Sgr.

Grbsen, seine Roch- 53—55 Sgr., mittele 46
bis 50 Sgr., Kutter- 46—50 Sgr.

Delsaten geschäftslos.

Rleesamen, seiner rother 12—12 Rt., seinen itteler 11—11 Rt., mitteler 92—10 Kt., orwitter 7—24 Rt.

bilieter 11—113 Vt., mitteler 92—103 Vt., ordinarer 7—85 Ut., weißer einer 15—17 Ut., mitteler 13—145 Ut., ordinarer 9—12 Ut. Kartoffel Spiritus (pro 100 Quart zu 80 %, Tralles) 15 12 Ut. Gd.

An der Börse. Roggen, p. Mai, Mai-Juni u. Juni-Juli 45 Ut. bez. u. Br., p. Juli-August 445 Ut. Gd., & Br., p. Sept.-Ottober 433 Ut.

b., 44 Br.

b., p. Juli-August 49 a 48½ a 49 Kt. bz., Br. u.

consistent of the decision of th (Br. Solsbl.)

Telegraphifcher Borfenbericht.

Ballen Umfaß. Mate galtung.

| reen Judupreiellen und Landwir-                               | Rheintiche, 4 95 B                                                      | PBeimar. Bant-Aft. 4   82 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1Coln-MindenIIIC. 4   96 B                                                                         | Staats-Schuldsch.  31   903 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deftr. 5prog. Locielo   764 ba                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fonds- u. Aktienborse                                         | do. Stamm-Pr. 4 101 & Bhein-Rabebahn 4 31 ba                            | Induftrie - Aftien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De 41 101 B                                                                                        | Rur-u Neum. Schlov 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Samb. Pr. 1008 2 - 102 B                                  |
| of the wind that could be controlled to                       | Rhein-Rabebahn 4 31 bz                                                  | Dessau Kont. Gas-A15   1094 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gol. Oberb. (Wilb.) 4 93 B                                                                         | Berl. Stadt-Dblig. 41 1023 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rurh. 40Thir. 800 : - 58 by 98 Beue Bad. 3581. do 31 B    |
| Berlin, J. Mai 1862.                                          | Stargard-Pofen 36 986 bg                                                | Berl. Gifenb. Fabr. M. 5 90 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | do. III. Em. 41                                                                                    | Berl. Borfent. Dbl. 5 104 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deffau. Pram. Un 1 103 tetw bg                            |
| Berdall Gifenbahn Aftien: 3 1803                              | Thuringer 4 118 &                                                       | Corder Guttenv. At. 5   92 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Magdeb. Halberft. 41 1021 68                                                                       | Rur-u. Reumart. 31 931 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schwed.Pram. An 94 G                                      |
|                                                               | Bant. und Rredit. Aftien und                                            | Plinerva, Bergw. A. 5 29 by Bleuftabt. Guttenv. A. 5 73 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Magdeb. Wittenb. 44 100 by Rieberschief. Mark. 4 99 B                                              | Oftpreußische 3 88 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gold, Gilber und Papiergelb.                              |
| Anden-Duffeldorf 34 384 B                                     | Antheilscheine.                                                         | Concordia 4 110 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bo. conv. 4 981 B                                                                                  | d 991 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Friedricheb'or 1134 63                                    |
| Umfterd. Rotterd. 4 921 bangen                                | Berl. Raffenverein 4 116 & B                                            | Magdeb. Feuerverf. Al4 512 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bo. conv. III. Ger. 4 984 B IV                                                                     | Dommersche 31 916 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gold-Rronen - 9. 61 ba                                    |
| Berg. Mart. Lt. A. 4 1106 by                                  | Berl. Sandels Bef. 4   91 B                                             | Prioritate - Obligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riedericht. Zweigh. 5 101 & B                                                                      | Dosenice 4 100 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Louisd'or 109% B                                          |
| Berlin-Anhalt 4 144 bz u B                                    | Braunschw. Bl. A. 4 83 etw bz u G<br>Bremer bo. 4 103 B                 | Maden-Duffelborf 14   946 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dberichles Litt. A. 4                                                                              | 15 bo. 31 98 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rapoleoned'or 5. 103 bz                                   |
| Berlin-hamburg 4 116-17 by                                    | Coburg. Rredit bo. 4 70 6                                               | bo. II. Em. 4 941 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | by. Litt. B. 3½ —— C.——— Litt D. 4                                                                 | Schleffice 31 986 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gold pr. 3. Pfd. f. 3mp. 459 6                            |
| Berl. Poteb. Magd. 4 190 bz u B                               | Danzig. Priv. Bt. 4 103 bz                                              | De. III. Em. 41 99 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Title E 21 SGL SR DOTTE                                                                            | 1 9R Staat car B 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dollard 1, 117 bz Silb. pr. 3. Pfb. f. — 29. 21 S         |
| Berlin-Stettin 4 1281 bz<br>Bresl. Schw. Freib. 4 1297 B      | Darinftädter abgft. 4 88 G                                              | 00 II (5m 5 674 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bo. Litt. F. 41 101 &                                                                              | Bestpreußische 31 883 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Silb. pr. 3. Pfd. f. 29. 21 G<br>K. Såchf. Raff. A 99. G  |
| Brieg-Reife 4 75% B                                           | Deffauer Rredit-do. 4 63 63                                             | Bergift - Martife 41 101 & \$ (1003 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deftreich. Französ. 3° 271 B<br>Pring-Wilh. I. Ser. 5 — II. —                                      | 600. 4 991 bg, neue -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fremde Bantnot, 1 - 991 52                                |
| Coln-Minden 31 1804 by                                        | Deffauer Landesbt. 4 284 bz u B                                         | bo. II. Ser. 41 101 by (II. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II An III for an E                                                                                 | W M amminut A DOS 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deftr. Banknoten - 774 bz                                 |
| Cos. Oderb. (2Bith.) 4 46t ba<br>bo. Stamm-Pr. 41 921 ba      | Didt. Comm. Auth. 4 984-4 Poftbau & Genfer Rred. Bl. A. 4 444 bg u B    | bo. III. S. 3\(\frac{1}{2}\) (R. \operatorname{S}\) (11. 35\(\frac{1}{2}\) (12. 35\(\frac{1}{2}\) (13. 35\(\frac{1}2\) (13. 35\(\f | Rheinische Dr. Obl. 4                                                                              | To Posensone 4 983 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deftr. Banknoten - 774 ba<br>Poln. Bankbillet - 869 b2    |
| bo. bo. 4 94 ba                                               | (Serger Do. 4 861 b)                                                    | Dr. II. Em. 5 101 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do.v. Staatgarant. 31 — —<br>Rheinische Pr. Obl. 42 99 bz                                          | Preußische 4 99 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruffische do 86% by                                       |
| Lobau-Bittauer 5 4 136 B                                      | Gothaer Priv. do. 4 806 by Gannoveriche do. 4 99 by u G                 | bo. III. S. (D. Soeft) 4 943 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rb. Nbe-Dr. b. St. a 41 1003 93 11 1005                                                            | Sachische 4 992 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bechfel . Rurfe vom 6. Dat.                               |
| Magdeb. Halberft. 2 294 bz                                    | Ronigeb. Priv. do. 4 984 3                                              | Berlin Anhalt 4 993 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rh. Mbe-Pr. v. St. g 41 1003 B, II. 1003<br>Ruhrort-Erefelb 41 ——————————————————————————————————— | Schlefische 4 99% by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amfterv. 250fl. furg 34   1434 bg                         |
| Magdeb. Leipzia 4 236 bz                                      | Leipzig. Rredit-do. 4 73 (8                                             | do. 41 100 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bo. II. Ser. 4                                                                                     | and the same of th | bo. 2 M. 34 1424 by                                       |
| Magdeb. Wittenb. 4 428 bz                                     | Luxemburger bo. 4 99 B<br>Okagdeb. Priv. do. 4 931 by                   | do. II. Em. 41 997 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stargard-Pofen 4                                                                                   | Are discretized to the second  | Samb. 3002Bt. tura 3 1514 3                               |
| Mainz-Ludwigsh. 4 124 5 0 124 by u &                          | Meining. Rred. do. 4 901 bs                                             | Berl. Pots. Dig. A. 4 991 bt. B. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. II. Em. 41 — III. — Thüringer 41 1011 B, II. —                                                 | Deftr, Metalliques 5   564 etw bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do. do. 2 M. 3 150 by by Condon 1 Eftr. 3 M. 24 6. 218 by |
| Dinnier-Sammer 4 971 6                                        | Moldau. Land. do. 4 284 bz u &                                          | 1 do. Litt. C. 41 100 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do. III. Ser. 41 101 & II.                                                                         | do. 250ff. Pram. D. 4 76 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Daris 300 Fr. 2 DL St 79 11 ba                            |
| Reuftadt-Beihenb. 41 983 64                                   | Morddeutsche bo. 4 94% bz<br>Deftr. Kredit- do. 5 85%-1-86\bzuG         | Berlin-Stettin 4 100 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | do. neue100ft. Loofe - 69 5. 5. Stieglis-Anl. 5 86g ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wien oft. 20. 8 T 77 bz                                   |
| Riederschl. Zweigb. 4 69 B                                    | I Manuel Skitt ha A QAL SR                                              | do. II. Em. 4 97 bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preufifche Fonds.                                                                                  | 5. Stieglip-Anl. 5   86g bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. do. 2 M. 5 76 b2<br>Augeb. 100 ft. 2 M. 3 56. 24 b2   |
| Do. Stamm. Dr. 4                                              | Posener Prov. Bant 4 97 bg                                              | bb. III. Em. 4 - [IV.44%]<br>Fredl. Schw. Freib. 44 - [102 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Areimiliae Aniotho 41 1011 hz                                                                      | Condition Mai 5 961 hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Franf. 100 fl. 2 M. 21 56, 26 bi                          |
| Dberjol, Lt.A.u.C. 31 1544 ba                                 | IRoftoder Bant Att. 4 112 B                                             | 15 Section What France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staate And 1859 5 1072 baled dun<br>bo. 1850, 1852 41 1001 ba                                      | N.Ruff. Egl. Ant. 3 60 bz [44°/ Poin. Schap. D. 4 811 bzu G[8916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beipzig 100Tlr. 8T. 4 995 & o. do. do. 2 M. 4 991 & o.    |
| Litt B 31 1331 b:                                             | Schles Bank Berein 4 971 B                                              | Coulting teleto 49 100 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | petersb. 100 R. 3 B. 7 95 6 bi                            |
| Deft. Franz. Staat. 5 1381-t be u B Oppeln- Larnowin 4 452 13 | Thuring. Bant-Att. 4 56; 69                                             | Coin-Minden 4 101 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1856 41 1003 ba [101] ba                                                                           | DA. B. 200 St 231 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Do. do. 3 M. 7 95% bz                                     |
| Pr. Bih. (Steel-B) 4 452 5                                    | Thüring. Bant-Att. 4 56 t & Bereinsbant. Damb. 4 101 & Baaren-KrAnth. 5 | do. 4 974 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Pram Sin 1855 3 123 bz                                                                          | 5 Pfdbr.u.inSR. 4 86} & 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bremen100Tir.8X 31 109 b3<br>Barichau 90R. 8T. 5 86 & G   |
| Berficherungen gegen feite                                    | fellicalt Sir aberginunt die                                            | Die Stimmung der beutigen &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dörse war nicht durchweg günftig.                                                                  | Uhr in der Bebaniung des (Sba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                  |
| Peredian 7 mile my                                            | Sala Augustan & Commence and hedeuten                                   | ben Ilmfake find famali site Guster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | All II Charters one                                                                                | Constitution of the constitution of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Engineering to the                                      |

tionspapiere als auch felefiche Eisenbahnattien bober bezahlt worden.

Schliskurse. Distonto-Koume. Anth. — Deftr. Kredit. Bank-Alt. 86-86 bez. Deftr. Loose 1860 — Posener Bank — Golesscher Bankverein 97 Br. Bredlau - Schweidnig Kreiburger Alt. 129; Br. dito Prior. Oblig. 97; Br. dito Prior. Oblig. 18c D. 101z Br. dito Prior. Oblig. 18c D. 101z Br. dito Prior. Oblig. 95z Br. Niederichl. Märkische — Oberichlessische Lit. A. n. C. 154z Gd. dito Lit. B. 134z Br. dito Prior. Oblig. 17z Br. dito Prior. Oblig. 101z Br. dito Prior. Oblig. Lit. E. 7. 87 Br. dito Prior. Oblig. Lit. E. Dppeln-Tarnowiper 46z Br. Kosel. Derb. 45z Gd. dito Prior. Obl. — dito Stamm. Prior. Oblig. —

Telegraphische Korrespondeng für Fonds: Rurfe. London, Mittwoch 7. Dai, Rachmittage 3 Uhr. Gilber 61.

Ronfols 93g. 1 prog. Spanier 44. Meritaner 31g. Sardinier 82. 5prog. Ruffen 96. 4g prog. Ruffen 90.

Paris, Mittwoch 7. Mai, Nachmittags 3 Uhr. Die Rente eröffnete zu 71, 05, fiel auf 70, 80, und schloß bierzu in matter Haltung. Konsols von Mittags 12 Uhr waren 93% eingetroffen. Schlußkurse. 3% Kente 70, 80. 4½% Rente 97, 70. 3% Spanier 49½. 1% Spanier 43½. Deftr. Staats Eisenbahn-Aft. 530. Deftr. Kreditaltien —. Eredit mobilier Aft. 845. Lomb. Eisenb. Aft, 607.

Amsterdam, Mittwoch 7. Mai, Nachm. 4 Uhr. Börse lebhast.

5proz. öpre. Nat. Ant. 61½. 5% Metalliques Lit. B. 72½. 5proz. Metalliques 52½. 2½proz. Metalliques 26½.

1proz. Spanier 43½. 3proz. Spanier 48½. 5proz. Russen 81½. 5proz. Stieglip de 1855 91½. Mexikaner 30½.

hollandische Integrale 62½.